

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



C 10-99 Lindau, Paul Im fieber : Novelle

Shin Stieber?

1.36. 1.36. WENT PUBLIC LARRY FOUNDATIONS

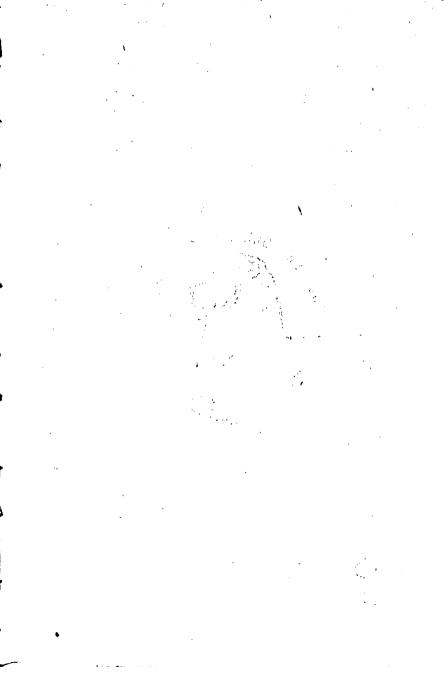



Im Fieber.

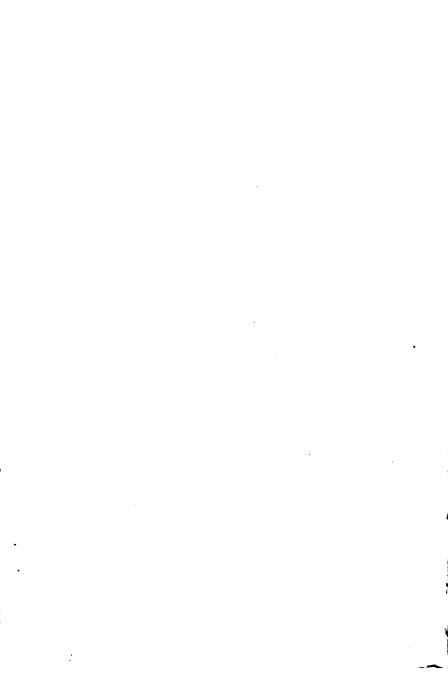

# Im Fieber.

Novelle

nad

Vanl Lindan.

Dritte Auflage.



**Breslau** Drud und Verlag von S. Schottlaenber 1890. TORK PUBLIC



in einer der wenig reizvollen Straßen, welche in den nördlichen Theil der Friedrichstraße münden, in jenem Viertel der Stadt das durch die großen Kasernen und die bedeutenden wissenschaftlichen Anstalten, namentlich die medicinischen: die Kliniken und Krankenhäuser, seinen eigenthümlichen Charakter erhält, liegt ein Haus, das von den Vorübergehenden kaum jemals eines Blickes gewürdigt wird, das aber bei der ganzen Nachbarschaft wohlbekannt ist und in einem besonderen Kuse steht. Es hat etwas Geheimnisvolles, etwas Unbehagliches. Die Kinder, die auf der Straße spielen, sagen, es spuke darin. Die Alten lachen darüber. Sie wissen, daß es daß Eigenthum eines Sonderlings ist, den sie den "ver=

rückten Professor" nennen. Nur noch Wenige wissen, woher dieser Name stammt. Sie haben den Mann eben von Anderen so nennen hören, und nun nennen sie ihn auch so. Aber sie wissen, daß der Eigenthümer dieses Haus allein bewohnt, daß er nur noch einen alten Diener, der keinen Freund in der Nachbarschaft besitzt und mit Niemand spricht, und eine alte Köchin, die nie ausgeht, dei sich hat, daß er niemals Besuche und nur sehr selten Briefe empfängt, und daß außer den Geschäftsleuten, die das für den Haushalt Erforderliche abgeben, außer dem Zeitungsjungen und dem Boten des Buchhändlers kein Mensch da anklingelt. Sie wundern sich also nicht darüber, daß es nicht sehr einladend ausstieht.

Das Haus ist auf eine in Berlin nicht gewöhnliche Weise gebaut. Es springt hinter der Straßenflucht weit zurück und läßt einem großen Borhofe Raum, der an den Seiten und in der Mitte gepstastert ist. Rechts und links von dem gepstasterten Mittelwege sind früher Gartenanlagen gewesen, die mit Zeit der verwildert sind. Jetzt wächst da, was eben wachsen mag. Das Haus hat außer dem Kellergeschoß, dessen Fenster zu halber Höhe den Boden überragen, nur ein allerdings sehr hohes Stockwerd. Die für Berliner Bauten ganz ungewöhnliche Höhe des Ziegeldachsläßt auf mächtige Bodenräume schließen. Hinter dem Hause liegt ein ziemlich umfangreicher Garten, für den ebenfalls so gut wie nichts geschieht, und der also auch in einem Zustande der völligen Berwilderung ist. Der von einer hohen Mauer umfriedigte Garten wird von den Brandmauern der benachbarten Grundstücke völlig umfaßt.

Auch der Vorhof wird nach dem öffentlichen Verkehrswege zu von einer alten verwitterten Backsteinmauer abgeschlossen, die in der Fluchtlinie der Straße liegt. Dieses alte Gemäuer ist auf der Höhe mit genügsamen Schlingpflanzen, die keine besondere Pflege erfordern, ganz bedeckt, und aus den Fugen wuchert das Unkraut. In der Mitte befindet sich ein zweislügeliger Thorweg, der niemals

geöffnet wird. Auf der rechten Seite ist eine kleine Holzthür, die kaum bis zur halben Höhe der Mauer reicht. Diese wird von den Wenigen, die ein= und ausgehen, ausschließlich benutzt. Daneden besindet sich eine alte Klingel mit eisernem Zuge. Die Thür wird Tag und Nacht geschlossen gehalten.

Das Haus stammt aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts. Es ist für einen der vornehmsten und reichsten märkischen Sdelleute, der eine oberste Hoscharge bekleidete und während der Wintermonate in Berlin lebte, gebaut worden. Auf eine glänzende Außenseite hat der Baumeister keinen Werth gelegt. Dagegen läßt die reiche kostdare Anlage des Innern noch heute die ursprüngliche Bestimmung, daß es einem großen Herrn als Wohnsit dienen sollte, deutlich erkennen. Von der hellen geräumigen Vorhalle führt eine Marmortreppe mit prachtvollem Geländer aus Schmiedeeisen zu dem hohen Erdgesichoß. Die nach der Straße, wie die nach dem Garten zu gelegenen Käumlichkeiten sind gleichers maßen reich angelegt, sehr hoch, mit breiten, ges

schwungenen Flügelfenstern, mit breiten Thüren aus geschnitztem Eichen, und ungewöhnlich schönen Blasonds, beren Studarbeiten im lustigen Stil bes Rococo in ihrem Reichthum ber Motive und in ihrer flotten Ausarbeitung als wahre Kunstwerke gelten bürsen. Die jetzige Einrichtung steht zur Pracht dieser Räume, um beren Erhaltung sich ber zeitweilige Inhaber gar nicht zu kümmern scheint, allerdings in einem schroffen Wiberspruch.

Von den zwölf Prachträumen sind überhaupt nur drei bewohnt, die beiden großen Vorderstuben vom Professor selbst. Da stehen an den Wänden hohe Regale, die mit Büchern, mit schlechtgebundenen und ungedundenen, ganz angefüllt sind. In der Mitte des einen Zimmers steht ein großer gestrichener Holztisch, an dem der Professor 'arbeitet. Da sind allerhand Präparate, da liegen aufgeschlagene Bücher, da stehen wissenschaftliche Instrumente; um den Tisch stehen noch einige Stühle, die gleichfalls mit Schreibereien und Drucksachen bedeckt sind. Auch die Wände des Nebenzimmers haben keinen andern

Schmuck als Bücher. In einer Ecke ist hinter einem mit grünem Kattun bespannten Wanbschirm das schmale eiserne Bett aufgestellt. In der Mitte steht ein stets mit weißem Linnen bedeckter kleiner Tisch, auf dem sich innner eine Flasche mit Wein, eine gefüllte Karaffe mit Wasser und ein Teller mit Obst besinden. Da nimmt auch der Professor seine Mahlzeiten ein. Die beiden Fenster dieses Zimmers sind fast immer geöffnet; nur an den Tagen der rauhen Witterung werden die Fenster auf kurze Zeit geschlossen.

Im Vorhofe auf der linken Seite befindet sich ein niedriges Gebäude, das früher offenbar als Stallung gedient hat. Seit vielen Jahrzehnten werden hier keine Pferde mehr gehalten, und seit eben so langer Zeit ist dieses Gebäude das einzige, mit dem die Bauhandwerker etwas zu thun gehabt haben: es ist zum Laboratorium umgewandelt worden. Da stehen auf Ständern, welche an der Wand entlang gezogen sind, in allen möglichen Bocalen und Schaalen wunderlich aussehende

Brävarate. zum Theil von schöner violetter ober blauer Färbung, in gelblicher Flüssigkeit; baneben liegen menschliche und thierische Schäbel, theils Chpsabgüffe, theils natürliche, alle mit Rummern perfeben. Befäße mit geheimnifvollem Inhalt, Retorten und Tiegel, stehen auch auf dem eichenen Tisch in der Mitte, neben Mikrostopen, feinen Waagen, wiffenschaftlichen Schneibeinstrumenten und bergleichen. Sonst hat der Besitzer, der dieses Haus vor dreißig Jahren in einem Zustande gekauft hat, ber schon bamals die Nothwendigkeit des Ausbaus und der Auffrischung erkennen ließ, nicht die ge= ringsten baulichen Beränderungen vorgenommen. Früher, als seine Frau noch lebte, hat ihn diese oft barum gebeten, endlich einen Baumeister kommen zu lassen. Er hat aber immer andere Dinge im Ropf gehabt und es immer wieder verschoben, und seitbem er allein in ber Welt steht, hat ihn Niemand mehr baran erinnert.

So ift benn also Alles geblieben, wie es war, ober vielmehr, es ist nichts geschehen, um es wieber

ı

herzustellen, wie es gewesen ist, und Alles ist mehr und mehr verwittert und zerfallen. Und so hat das Haus allerdings ein unheimliches Ansehen gewonnen, und man begreift, daß es zu wunderbaren Gerüchten in der Nachbarschaft die Veranlassung hat geben können. — Viele wohnen seit einem Jahrzehnt und länger in der nächsten Nähe dieses Hauseh, ohne den Professor je von Angesicht zu Angesicht gesehen zu haben. Neugierige, die dem Manne, der sich um Niemand bekünnmert, ihre besondere Theilnahme zuwenden, haben die Beobachtung gemacht, daß der Professor doch seine täglichen Spaziergänge macht. Die Stunden wechseln mit der Jahreszeit.

Jeben Tag ohne Ausnahme sieht man ihn kurz nach Sonnenuntergang aus dem Hause treten. Er ist unauffällig schwarz gekleidet: im Winter trägt er einen Pelz. Er stütt sich auf ein starkes Bambusrohr. Er bewegt sich leicht und geht ziemlich schnell. Er ist eher groß als kleinzund ziemlich hager. Diejenigen, die ihn seit längeren Jahren kennen, wissen, baß er sich früher sehr gerade hielt. Aber in den letzten Jahren zeigt seine Haltung doch die Spuren des Alters. Sein Rücken hat sich etwas gekrünnnt sein Kopf ist gebeugt. Er sieht Niemand an und blickt beständig vor sich auf die Pslastersteine.

Er nimmt fast immer benselben Weg: er gebt durch die Friedrichstraße bis zum Oranienburger Thor und tritt bann an bie Gitterthur, die zu ben Kirchhöfen der verschiedenen Gemeinden führt. Da erwartet ihn regelmäkig der Aförtner, mit dem er wohl ein besonderes Abkonunen getroffen haben nuß. Dieser schließt die Thür auf und saat: "Guten Wend, Herr Brofessor!" Der Brofessor bruckt · ibm ein Küufziapfenniastück in die Sand. antwortet: "Guten Abend!" und schlägt bann einen Seitenweg ein. Nach Verlauf einer Stunde — er hält die Reit ganz genau inne — erscheint er bann an ber Sitterthür des westlichsten dieser Rirchhöfe, des Bearäbnikplates ber Charité. Da steht wieder ein anderer Aföriner, ber ihn ebenfalls mit: "Guten Abend, Herr Brofessor!" begrüßt, der ihm die Thür aufschließt, und dem er auch fünfzig Pfennige

in die Sand brückt. Durch die fast vollkommen menschenöde Communication am Neuen Thor nimmt er seinen Rückweg wieber über die Friedrichstraße und kehrt birect, ungefähr anderthalb Stunden nachbem er das Saus verlaffen hat, in seine Wohnung Wind und Wetter üben auf dies Brogramm nicht ben geringsten Einfluß. Ob braußen ein Schneesturm tobt ober ein wolkenbruchartiger Gewitterregen herunterklatscht, bei eifigem Frost und in brückenber Schwüle sieht man den Brofessor etwa eine Viertelstunde nachdem die Sonne untergegangen ist, aus seinem Hause heraustreten und anderthalb Stunden später heimkehren. Er ver= . tauscht auch sein Bambusrohr niemals mit einem Regenschirm. Dagegen trägt er beständig, im Winter wie im Sommer, ein bunkles Cachenez. Um besten kennen ihn die beiden Pförtner. beren schmales Einkommen er burch seine regelmäßigen Trinkgelber nicht unwesentlich erhöht.

Die Beiben stimmen barin überein, baß ber Professor eigentlich ein schöner Mann ift, ober

wenn auch nicht schön, so boch ein eigenthümliches Aussehen hat. Er ist anders als die Anderen, sagen sie.

In jungen Jahren wird sein Haupthaar wohl tiefbraun, vielleicht schwarz gewesen sein. Darauf bentet die dunkle Gesichtsfarbe und das Braun der großen, klaren, ausdrucksvollen Augen hin, in denen das jugendliche Feuer nicht erloschen, kaum gedäntstift. Jeht ist das Haupthaar schneeig weiß. Es hat sich nur wenig gelichtet und fällt in ziemlich langen Strähnen auf das Cachenez herab. Der Brosessor trägt keinen Bart. Seine Gesichtsfarbe ist frisch und bentet auf eine starke Gesundheit. Die Jahre haben in die Stirn, an den Schläsen und um den Mund tiese Furchen eingegraben. Die Nase ist ziemlich stark, geradlinig, die Lippen sind schmal und immer sest geschlossen, das Kinn tritt etwas hervor.

Sobald ber Professor bas Haus verlassen hat, wird in einem zweifenstrigen Zimmer Licht gemacht. Wenige Winnten vor seiner Rückschr wird das Zimmer sehr hell beleuchtet und das gleichfalls zweisenstrige Rebenzimmer ebenso. Diese vier Fenster bleiben sehr lange hell, und wenn Alles ringsum in tieser Dunkelheit liegt, leuchtet es noch immer wie sestlich aus dem stillen Hause. Bor zwei Uhr Morgens werden die Flammen nie gelösscht, bisweilen aber erst nach vier. Es kommt oft vor, daß Kutscher von Nachtdroschsen, die des Biertels unkundig sind, eine Weile vor dem Hause Hause Heine Gesellschaft ist. Wit einem mürrischen "Hühl" treiben sie dann ihren steisseinigen Gaul an und holpern im Schritt über das schlechte Pflaster dem Asphalt der Friedrichsftraße zu.

\* \*

Seit dem Tage, da der Erbauer, der ein vers gnügter Herr war, ein Freund der guten Tafel und der übermüthigen Geselligkeit, ein Beschützer der Damen vom Ballet, die Augen geschlossen hat, ist in dem Hause nicht mehr viel gelacht worden.

Kurz nach Beendigung der Freiheitskriege kam

es in den Besitz eines alten Geizkragens, der in den sessten, mit starken Eisenstäden an Fenstern und Thüren geschützten Kellerräumen seine Schätze aufspeicherte, und der als fast achtzigjähriger Greis am Tage der Märzrevolution vor Angst stard. Er hatte sich in den massiven Keller geslüchtet und dort eingeschlossen. Der alte Diener, der seinen Herrn vergeblich überall gesucht hatte, ließ am 19. März die Kellerthür erbrechen, und dort fand man den Alten ausgestreckt auf dem slachen Deckel einer großen Truhe, mit den schlüsseln seit unklammernd.

Das Haus mit seinem kostbaren Inhalt siel, da der Berstorbene ein Testament nicht hinterlassen hatte, dem einzig lebenden Anverwandten, dem Großnessen, zu, einem leichtlebigen jungen Mann der von der großen Erbschaft lustigen und nicht allzu unwernünftigen Gebrauch machte. Das mit der Zeit ungemithlich und unheimlich gewordene Haus sagte ihm nicht zu. Er beauftragte einen Agenten mit dem Berkause. Aber es wollte sich

zu den Bedingungen, die der nunmehrige Besitzer stellen zu müssen glaubte, weder ein Käuser, noch ein Miether sinden. Diese Bedingungen wurden von Jahr zu Jahr herabgesetzt, dis endlich der Eigenthümer seinem Agenten die Bollmacht gab, das Grundstüd um jeden Preis Loszuschlagen; er wollte nichts mehr damit zu thun haben. Das war im Jahre 1858.

Ju jener Zeit war ein junger Gelehrter, ber bisher als außerordentlicher Professor an der Königsberger Universität gewirkt und durch ein Werk über die mechanischen Störungen des Gehirns großes Aufsehen gemacht hatte, als Prosessor der Psychiatrie nach Berlin berusen worden. Es war ihm zugleich eine leitende Stellung in einer Krankenpslegeanstalt für Nervenleibende und Gemüthskranke zugewiesen worden. Er hatte sich in der Stadtzgegend, in der sich seine Hatte such in der Stadtzgegend, in der sich seinen geeigneten Quartier umgesehen. Er war mit dem Agenten in Unterhandlungen geztreten und hatte unter sehr vortheilhaften Kaufz

bedingungen die Gebäude mit den dazu gehörigen Grundstücken käuslich erworben. Für Unbehagliches und Unheimliches hatte er nicht den geringsten Sinn. Sin frei und still gelegenes Haus mit gerämmigen Zimmern, das war, was er gesucht und nun gefunden hatte; und der Käuser wie Verkäuser waren gleich befriedigt von dem Abschlusse des Vertrages.

Professor Dr. Alexander Osterode war damals vierzig Jahre alt. Wenige Wochen vor seiner Umsiedlung von Königsberg nach Berlin hatte er sich mit der zwanzig Jahre jüngeren Aba Buchner, der Tochter eines Symnasialdirectors, verheirathet. Er hatte das sehr schöne Mädchen in einer schweren Nervenkrankheit behandelt und die fast schon hossenungslos Darniederliegende dem Tode entrissen. Wit freudigem Stolz sah er, wie sich die bleichen und mageren Wangen allmählich wieder rundeten und mit der Frische der Gesundheit färbten. Er empfand für das junge Mädchen große Zuneigung, ja Zärtlichkeit; er glaubte sie zu Lieben. Und

fie blickte mit zärtlicher Dankbarkeit zu ihrem Retter auf.

Aba war mittellog. Brofessor Osterobe bagegen. der einzige Sohn eines vor mehreren Jahren ver= ftorbenen Großkaufmanns, mehr als vermögend zu nennen: er war reich. Abas Eltern waren glüdlich, als ber junge Gelehrte, von bem neuerdings in ben wiffenschaftlichen Rreifen soviel Rühmliches gefagt und dem durch die Berufung nach Berlin eine hohe Ehre wiberfahren war, ber aus einer angesehenen Familie stammte und fich im Besitze eines bebeutenben Bermögens befand, ber überbies allseitig als ein burchaus ehrenhafter, hülfsbereiter und guter Mensch bekannt und geschätzt war, um Abas Sand anhielt. Und alle Freunde des Saufes theilten die Freude der Eltern. Alle Mütter verforgungsfähiger Töchter stimmten barin überein, baß Aba ein ganz unverdientes Glück gehabt habe und eine ausgezeichnete Bartie mache.

Aba war die Aelteste von fünf Geschwistern. Ihr Leben im elterlichen Hause war im ruhigen

Einerlei bürgerlicher Sittsamkeit ohne irgendwelche Störung gemächlich verlaufen. Aus bem enaften Bezirke ber eigenen Häuslichkeit und ber Häuslichkeit ber befreundeten Familien war sie niemals beraus= getreten. Sie wußte von der Welt so aut wie nichts, als fie fich mit Brofessor Ofterobe verlobte. Unter ben wenigen Männern, benen fie bisher begeanet war, hatte Ofterobe unzweifelhaft ben tiefsten Eindruck auf fie gemacht. Zu ihren Gefühlen ber Dankbarkeit für die rührende Sorgfalt, mit ber er fie mabrend ihrer schweren Krankbeit gepflegt hatte. gesellte fich noch bie Empfindung geschmeichelter Eitelkeit barüber, daß ber jest so viel genannte interessante junge Wiffenschafter gerabe fie kvor allen Anderen auszeichnete, an dem Verkehr mit ihr offenbares Gefallen fand und ihr bei jedem Anlaß durch zarte Aufmerksamkeiten aller Art beutlich zu verstehen aab, wie febr fie ihm gefiel. So freund= lich und zuvorkommend hatte noch kein Mann mit ihr verkehrt. Und war es ba nicht natürlich, baß fie seine Freundlichkeiten erwiderte, daß auch fie fich

bemühte, durch die heitere Liebenswürdigkeit ihres Wesens die Stunden, die Osterode in ihrer Gesellsschaft verbrachte, zu erfrischenden und erfreulichen zu machen, daß sie dem Manne, der ihr eine so warme Theilnahme schenkte und soviel Güte zeigte, aufrichtig zugethan war?

Die Eltern, die mit wachsamen Augen und stillem Wohlbehagen die innigere Annäherung zwischen ihrer Tochter und dem Prosessor beobachtet hatten, sprachen zuerst, freilich im Flüsterton, aber doch laut genug, um von Aba gehört zu werden, das entscheidende Wort auß: sie liebe ihn. Die Anverwandten und guten Freunde wiederholten es. Dann sam es zu muthwilligen Anspielungen, zu freundlichen Reckereien, und dann wurde es laut gesagt, und Aba glaubte es.

Und als sie es glaubte, bewarb sich der Professor um ihre Hand.

Sie erröthete, schlug schweigsam ein, und bie Beiben schlossen sich in die Arme. Die Eltern waren selig und segneten bas junge Paar.

Es wurden zwar bittere Thränen vergossen, als Aba aus ihrer Vaterstadt, die sie bisher nie verlassen hatte, mit ihrem Manne nach der großen fremden Stadt übersiedelte. Aber die Zurücksbleibenden trösteten sich bei dem Sedanken, daß Aba glücklich sei.

Das ungastliche Haus, in dem Aba ihren künftigen Wohnsitz ausschlagen sollte, slößte ihr allerdings von vornherein einen gewissen abergläubischen Schauer ein. Sie wagte es nicht, ihrem Manne zu gestehen, daß sie sich in den großen Käumen, die über die Bedürfnisse des jungen Haus-halts weit hinausgingen, und von denen mehrere undenutzt blieben und nicht einmal nothbürftig mit Möbeln versehen wurden, erschrecklich ungemüthlich fühlte.

Für solche Regungen schien Ofterobe nicht die geringste Empfänglichkeit zu besitzen. Das Haus war für seine Zwecke gut gelegen, in den hohen und weiten Zimmern ließen sich seine Bücher und wissenschaftlichen Apparate bequem unterbringen, mehr verlangte er nicht.

Sie aber hörte ihre Schritte hallen, wenn sie über den Korribor ging und wenn sie am Abend allein in ihrem Zimmer sak, während ihr Mann noch im Laboratorium an seinen chemischen Untersuchungen und mitrostopischen Beobachtungen ober in seinem Studirzimmer arbeitete ober burch seinen Beruf außerhalb bes Hauses zu verweilen hatte wenn fie bann an ihre Eltern ober Freundinnen in der Heimat schrieb ober ein Buch las, fuhr sie bei irgend einem zufälligen Geräusch, beim Anaden ober Krachen eines Möbels ober eines brennenben Spans bebend zusammen. Sie erschrack heftig, wenn ihr Blick über bie Lampe hinweg flüchtig zur Dede hinaufstreifte. Das muthwillige Spiel ber Schatten schien ba aus ben luftigen Arabesten allerlei sputhafte Ungestalten hervorzuzaubern. Sie fürchtete sich.

Abas Natur war von Hause aus spröbe. Sie schloß sich nicht leicht an. Und Osterobe war von jung auf der Geselligkeit wenig zugethan gewesen.

Der junge Professor fand mit seiner blübenben

Frau bei seinen Berufsgenoffen awar die freundlichfte Aufnahme. Aber ba von biefen Beiben fehr wenig geschah, um engere Beziehungen berzustellen. fo blieb es bei den üblichen Besuchen und Gegen= besuchen mit den unvermeidlichen Ginladungen zu ben arökeren Diners und ben unausbleiblichen Erwiberungen biefer Ginlabungen. In ben Kreifen ber ärztlichen Autoritäten und medicinischen Brofessoren, in benen Ofterobe mit seiner jungen Frau in langen Awischenräumen gesehen wurde, war all= gemein das Gerücht verbreitet, daß Ofterobe rasend eifersüchtig sei. Nur so glaubte man es sich er= klären zu können, daß er seine Frau und sich dem gesellschaftlichen Leben in so auffälliger Weise ent= zog. Davon wurde indessen nicht viel Aufhebens ge= macht. Wer in ber Eroßstadt nichts dazu thut, um bemerkt zu werden, wird sehr bald nicht mehr bemerkt.

In den wissenschaftlichen Kreisen befestigte sich Ofterodes Ansehen immer mehr. Bon seinen Arbeiten wurde nur mit vollster Hochachtung gesprochen. Seine glänzenden Erfolge als praktischer Arzt verschafften seinem Namen einen guten Klang, ber weit über die Kreise der Berufsgelehrten hinaußdrang. Auf dem Gebiete der Psychiatrie galt er als eine der ersten Autoritäten. Die Welt dekünnmerte sich nicht darum, ob er verheirathet war oder nicht. Abas Name wurde kann noch genannt.

Wenn aber zuföllig einmal von der "schönen Frau Ofterode" die Rede war, so geschah es immer in freundlichster Weise. Die Ofterode'sche She gab in der That der Außenwelt nicht die geringste Versanlassung zu irgend welcher unliedsamen Bemerkung. Wenn sich die Beiden in der Gesellschaft zeigten, oder wenn sie zu der alljährlich einmal wiederstehrenden größeren Vereinigung ihre Gäste dei sich empfingen, so war ihr Verhalten zu einander tadellos, ihr Verkehr mit den Geladenen ein nusstershafter. Sie galten eben als stille Leute, die desshalb wenig ausgehen, weil sie in der Häuslichsteit im innigen Zusammenleden die vollste Vestriedigung sinden.

Die Wahrheit entsprach biesem Bilbe, bas sich bie Fernstehenben hatten machen mussen, freilich in keiner Weise.

Osterobe hatte nach verhältnißmäßig sehr kurzer Frist zu seinem wahren Entsetzen die Wahrnehmung gemacht, daß er einen verhängnißschweren Irrthum begangen, als er das Schicksal eines arglosen jungen Mädchens an das seinige geknüpst hatte. Seine Chrlichkeit hatte ihm die Erkenntniß aufgebrungen, daß er zum Ehemann nicht tauge.

Als einziges Kind reicher, ihn zärtlich liebender Eltern war der aufgeweckte, begadte Knade schon in frühester Jugend verzogen worden. Er hatte keine Neigungen zum Schlechten, und man glaubte ihm daher auch gefahrlos seinen Willen lassen zu können. In seinen späteren Lebensjahren hatte sich die Gewohnheit, nur das zu ihun, was er eben ihun wollte, bei ihm immer mehr verstärkt. Er besaß für seine Wissenschaft eine wahre Leidenschaft, und er hatte keinen anderen Ehrgeiz, als in seiner Wissenschaft sich hervorzuthun. Bis zu seiner Vers

heirathung hatte er auch keinen andern Zwang gekannt und anerkannt, als den seines Berufs, und ohne daß er es wußte, war er ein großartiger Egoist geworden. Er lebte nur seiner Arbeit, die völlig mit ihm verwachsen war. Er lebte nur sich.

Nachbem er feine Eltern verloren hatte, ftanb er fast allein auf ber Welt ba. Er batte nur noch eine Coufine, die Wittwe eines Superintendenten in der Broving, die mit ihm in seinem elterlichen Sause aufgewachsen war. Und er glaubte seinen Aflichten gegen die übrige Menschheit baburch zu genügen, daß er dieser, die er immer sehr lieb gehabt hatte, und die nun auf ihr ziemlich spärliches Wittwengehalt angewiesen war, einen fehr bebeutenben Auschuß für die Erziehung ihres Sohnes gewährte. Dieser erhielt in der. That eine glänzende Ausbildung, und Ofterode hatte für alle Fälle schon jett in seinem Testamente die Bestimmung getroffen, daß Richard Willern, ben er seinen Reffen nannte, ein sorgenfreies Wohl= leben zugesichert bleibe.

Dem Gelehrien, ber nun bis zum vierzigften Lebensiahre vorgerückt war, ohne für seine Handlungen eine andere Richtschnur zu kennen, als bie seines eigenen Beliebens, ber seine Tagesorbnung willfürlich umgestaltete, je nach den Anforderungen seiner Arbeit, und ber schon von seiner Studenten= zeit her die Gewohnheit angenommen hatte, bis tief in die Nacht, oft bis zum grauen Morgen, zu arbeiten und sehr spät aufzustehen, ber fast immer allein war und die Gesellschaft nur bann aufsuchte, wenn er gerade Luft bazu verspürte, war es ganz sonderbar und befremblich, nun beständig ein menschliches Wesen um sich zu haben ober in seiner nächsten Nähe zu wiffen, bem er, wie er fich ein= gestand Rechenschaft schuldete über Dinge, die er bisher allein entschieben hatte, eine junge, lebens= frische, schöne Frau, die berechtigten Anspruch an seine Freuden, an seine Sorgen, an sein ganges Leben, an ihn felbst erheben burfte. Wenn er auch während der Alitterwochen barüber hinweggekommen war, so hatte er boch auch damals schon,

freilich ohne es sich selbst gegenüber zugeben zu wollen, ein leises Unbehagen empfunden. Nur zu balb aber fühlte er das beständige innige Zusammensleben mit Aba als einen Zwang, und eine dunkle Verstimmung bemächtigte sich seiner.

Er war nicht ungerecht genug, um sich zu entlasten. Er sagte sich, daß er seiner jungen Frau freiwillig jene Rechte eingeräumt habe, deren natürliche Ausübung ihm jett so lästig war. Aber diese Erkenntniß verhinderte die verstimmenden Thatsachen nicht. Jett mußte er sich mitten in der Arbeit unterbrechen, nuchte nach der Uhr sehen, mußte sich entschuldigen, mußte, während er sich in seinem Geiste mit ganz anderen Dingen besaßte, die ihn völlig in Anspruch nahmen, auf gleichs gültige Fragen gleichgültigen Bescheid geben — kurzum, er sühlte, daß es mit seiner Freiheit dashin war. Und erst jett machte er sich klar, daß ihm dieses kosibare Gut, von dem er während der letzten zwanzig Jahre wie ein sinnloser Versen

schwender in Saus und Braus gezehrt hatte, geradezu ein Lebensbebürfniß war.

Der Wiffenschafter muß ein freier Mann sein, sagte er sich, als er unfrei geworden war. Aber er war bei alledem gut geartet, und er meisterte sich, soviel er irgend konnte. Er ließ es nicht an redlichen Anstrengungen sehlen, Herr seiner egoistischen Auffassung und unwilligen Anwandlungen zu werden. Er gab sich die größte Mühe, herzlich zu erscheinen und freundlich zu sein.

Aber Aba hatte bie Wahrheit längst burchschaut. Sie wußte, daß ihr Mann sie nicht liebte; und auch sie mußte sich eingestehen, daß sie über ihre Gefühle für ihn sich getäuscht hatte. Auch sie empfand Reue. Sie war höslich wie er und nachsichtig.

Im elterlichen Hause war sie in größter Einsfachheit erzogen. Bon dem, was man Bergnügungen nennt, wußte sie so gut wie nichts, und sie sehnte sich auch nicht danach. Die Kirchhofsruhe ihres Hauses sagte ihren Neigungen sogar zu. Sie hatte

bas Talent, sich beschäftigen zu können, und langweilte sich nie. In den Briefen an die Ihrigen
ließ sie nie ein Wort der Klage fallen; und die
Eltern, die immer der Meinung gewesen waren,
daß ihre Tochter unverdient großes Glück gehabt
habe, ließen sich in ihrem freundlichen Wahn nicht
erschüttern. Die herrlichen Geschenke, die für alle
Mitglieder der Familie zu Weihnachten und zu den
Geburtstagen von Berlin aus ankamen, die. Großartigkeit der Casisfreundschaft während der Sommermonate, in denen die Eltern und Geschwister in
irgend einem behaglichen Sommerausenthalt bei
ihrer Tochter zu Gast waren, waren nur dazu
angethan, sie in der Ueberzeugung noch zu bestärken.
Und Abas Lippen blieben verschlossen.

Freilich fanden die Angehörigen, daß die junge Frau Professorin nicht so wohl und nicht so heiter aussähe, wie es sein sollte. Aber dafür fanden sie, die so gern nur an das Gute glauben wollten, bequeme Erklärungen.

Allmählich hatte Ofterade die Fesseln, die ihn

in ber ersten Zeit nach seiner Berheirathung so fest ausammenschnürten, immer mehr und mehr ge= lodert. Er brauchte fich schon nicht mehr zu entschuldigen, wenn er bei ben Mahlzeiten zu fvät ober auch gar nicht erschien. Aba speifte bann allein, und er hörte keinen Vorwurf. Aba ging, wenn nicht ganz besondere Veranlassungen vorlagen regelmäßig zwischen gehn und elf zu Bett. Ofterobe. der oft sehr lange arbeitete und bisweilen auch in ber Nacht zu irgend einem Vatienten gerufen wurde, hatte fich sein eigenes Schlafzimmer eingerichtet, um seine Frau nicht zu ftoren. Sie wußte jest kaum noch, wann ihr Mann sich zur Rube begab, und es kam mehrfach vor, daß fie ihn in das Nebenzimmer eintreten borte, als fie bereits aufaestanben war.

Die starke Enttäuschung, die sich Abas zunächst bemächtigt hatte, war allmählich von ihr gewichen, und mit ihr auch die Traurigkeit und Schwermuth. Alle ihre Empfindungen hatten sich abgestumpft, sie war ganz ruhig geworden. Sie wußte es eben nicht anders. Sie meinte, daß das Leben wirklich so sei, wie sie es lebte, so völlig freudenleer, und sie hatte sich an ihr Leben gewöhnt, wie an eine unheilbare Krankheit, mit der man sich nun einmal absinden muß.

Sie wäre sogar in ihrer trübseligen Art noch ganz zufrieden mit ihrem Dasein gewesen, wenn nicht Eines sie oft in unbarmherzigster Weise gepeinigt hätte. In den Langen Stunden ihres Alleinseins wurde sie mitunter ohne irgendwelchen Grund oder aus ganz geringfügiger Beranlassung plötzlich von einer jähen Furcht überfallen. Es packte sie beim Schopf und schnürte ihr die Kehle zu, daß sie wie eine Erdrosselte röchelte. Der Beruf ihres Mannes slößte ihr Grauen ein.

Wenige Wochen nach ihrer Einrichtung in Berlin war sie einmal in das zum Laboratorium umgestaltete kleine Gebäude getreten. Ihr Mann, für den die Gegenstände seines Studiums nur reizvoll und interessant waren, hatte ihr mit unge-wohnter Freundlichkeit, ohne daß sie darum gebeten hatte, alle möglichen Aufklärungen gegeben. batte ihr in ben Bokalen einige besonders bemerkens= werthe Berbilbungen menschlicher Gehirne gezeigt. Er hatte fle durch das Mikroskop eine feine Scheibe durchgesäaten Rüdarats bewundern lassen, und mit einem gewissen Stolze hatte er auf seine herrliche Sammlung von Ibiotenschäbeln hingewiesen. litt, während der gralose Gelehrte fich herabließ. vor seiner ungelehrten Frau einige Schätze seiner wissenschaftlichen Sammlungen auszubreiten, wahre Höllenqualen. Aber fie, die fo vieles verschweigen gelernt hatte, sprach auch jest kein Wort und hörte mit erheuchelter Theilnahme ben Erläuterungen zu. Aber sie athmete wie befreit auf, als sie die Thür bes unheimlichen Raumes hinter fich schloß, und der eigenthümliche Geruch blieb ihr wochenlang in ber Nase. Sie mied es fernerhin, ben Blick nach jenem kleinen Hause hin zu richten, und sah scheu nach der andern Seite hinüber, wenn fie über ben Borhof geben mußte.

Auch ihren Mann betrachtete fie feit jener

freilich ohne es sich selbst gegenüber zugeben zu wollen, ein leises Unbehagen empfunden. Rur zu bald aber fühlte er das beständige innige Zusammensleben mit Aba als einen Zwang, und eine dunkle Verstimmung bemächtigte sich seiner.

Er war nicht ungerecht genug, um sich zu entlasten. Er sagte sich, daß er seiner jungen Fran freiwillig jene Rechte eingeräumt habe, deren natürliche Ausübung ihm jeht so lästig war. Aber diese Ersenntniß verhinderte die verstimmenden Thatsachen nicht. Jeht mußte er sich mitten in der Arbeit unterbrechen, nuchte nach der Uhr sehen, mußte sich entschuldigen, mußte, während er sich in seinem Geiste mit ganz anderen Dingen desakte, die ihn völlig in Anspruch nahmen, auf gleichsgültige Fragen gleichgültigen Bescheid geben — kurzum, er sühlte, daß es mit seiner Freiheit dashin war. Und erst jeht machte er sich klar, daß ihm dieses kostdare Gut, von dem er während der letzten zwanzig Jahre wie ein sinnloser Ber-

schwender in Saus und Braus gezehrt hatte, geradezu ein Lebensbedürfniß war.

Der Wissenschafter muß ein freier Mann sein, sagte er sich, als er unfrei geworden war. Aber er war bei alledem gut geartet, und er meisterte sich, soviel er irgend konnte. Er ließ es nicht an redlichen Anstrengungen sehlen, Herr seiner egoistischen Auffassung und unwilligen Anwandlungen zu werden. Er gab sich die größte Mühe, herzlich zu erscheinen und freundlich zu sein.

Aber Aba hatte die Wahrheit längst durchschaut. Sie wußte, daß ihr Mann sie nicht liebte; und auch sie mußte sich eingestehen, daß sie über ihre Gefühle für ihn sich getäuscht hatte. Auch sie empfand Reue. Sie war höslich wie er und nachsichtig.

Im elterlichen Hause war sie in größter Ginsfachheit erzogen. Bon dem, was man Bergnügungen nennt, wußte sie so gut wie nichts, und sie sehnte sich auch nicht danach. Die Kirchhofsruhe ihres Hauses sagte ihren Neigungen sogar zu. Sie hatte

bas Talent, sich beschäftigen zu können, und langweilte sich nie. In den Briefen an die Ihrigen
ließ sie nie ein Wort der Klage fallen; und die
Eltern, die immer der Meinung gewesen waren,
daß ihre Tochter unverdient großes Glück gehabt
habe, ließen sich in ihrem freundlichen Wahn nicht
erschüttern. Die herrlichen Geschenke, die für alle
Mitglieder der Familie zu Weihnachten und zu den
Geburtstagen von Berlin aus ankamen, die. Großartigkeit der Gastfreundschaft während der Sommermonate, in denen die Eltern und Geschwister in
irgend einem behaglichen Sommerausenthalt dei
ihrer Tochter zu Gast waren, waren nur dazu
angethan, sie in der Ueberzeugung noch zu bestärken.
Und Abas Lippen blieben verschlossen.

Freilich fanden die Angehörigen, daß die junge Frau Professorin nicht so wohl und nicht so heiter aussähe, wie es sein sollte. Aber dafür fanden sie, die so gern nur an das Gute glauben wollten, bequeme Erklärungen.

Allmählich hatte Ofterobe die Fesseln, die ihn

in der ersten Zeit nach seiner Berbeirathung so fest zusammenschnürten, immer mehr und mehr ge= Lodert. Er brauchte fich schon nicht mehr zu entschuldigen, wenn er bei ben Mahlzeiten zu spät ober auch gar nicht erschien. Aba speiste bann allein, und er hörte keinen Borwurf. Aba ging, wenn nicht aanz besondere Veranlassungen vorlagen regelmäßig zwischen gehn und elf zu Bett. Ofterobe, ber oft sehr lange arbeitete und bisweilen auch in ber Nacht zu irgend einem Patienten gerufen wurde, batte fich sein eigenes Schlafzimmer eingerichtet. um seine Frau nicht zu ftoren. Sie wußte jest kaum noch, wann ihr Mann fich zur Rube begab, und es kam mehrfach vor, daß fie ihn in das Nebenzimmer eintreten hörte, als fie bereits aufgestanden mar.

Die starke Enttäuschung, die sich Abas zunächst bemächtigt hatte, war allmählich von ihr gewichen, und mit ihr auch die Traurigkeit und Schwermuth. Alle ihre Empfindungen hatten sich abgestumpst, sie war ganz ruhig geworden. Sie wußte es eben nicht anders. Sie meinte, daß das Leben wirklich so sei, wie sie es lebte, so völlig frendenleer, und sie hatte sich an ihr Leben gewöhnt, wie an eine unheilbare Krankheit, mit der man sich nun einmal absinden muß.

Sie wäre sogar in ihrer trübseligen Art noch ganz zufrieden mit ihrem Dasein gewesen, wenn nicht Eines sie oft in unbarmherzigster Weise gespeinigt hätte. In den Langen Stunden ihres Alleinseins wurde sie mitunter ohne irgendwelchen Grund oder aus ganz geringfügiger Beranlassung plötzlich von einer jähen Furcht überfallen. Es packte sie beim Schopf und schnürte ihr die Kehle zu, daß sie wie eine Erdrosselte röchelte. Der Beruf ihres Mannes slötzte ihr Grauen ein.

Wenige Wochen nach ihrer Ginrichtung in Berlin war sie einmal in das zum Laboratorium umgestaltete kleine Gebäude getreten. Ihr Mann, für den die Gegenstände seines Studiums nur reizvoll und interessant waren, hatte ihr mit ungewohnter Freundlichkeit, ohne daß sie darum gebeten

hatte, alle möglichen Aufklärungen gegeben. hatte ihr in ben Bokalen einige besonders bemerkens= werthe Berbilbungen menschlicher Gehirne gezeigt. Er hatte fle burch bas Mikrostop eine feine Scheibe burchgesägten Rüdgrats bewundern lassen, und mit einem gewissen Stolze hatte er auf seine herrliche Sammlung von Ibiotenschäbeln bingewiesen. litt, während ber arglose Gelehrte sich herabließ, bor seiner ungelehrten Frau einige Schäte seiner wissenschaftlichen Sammlungen auszubreiten, wahre Höllenqualen. Aber fie, die so vieles verschweigen gelernt hatte, sprach auch jett kein Wort und hörte mit erheuchelter Theilnahme ben Erläuterungen zu. Aber sie athmete wie befreit auf, als sie die Thür bes unbeimlichen Raumes hinter fich schloß, und der eigenthümliche Geruch blieb ihr wochenlang in ber Nafe. Sie mieb es fernerhin, ben Blick nach jenem Meinen Hause bin zu richten, und sah scheu nach ber anbern Seite hinüber, wenn fie über ben Borhof geben mußte.

Auch ihren Mann betrachtete sie seit jener

Zeit mit einer gewissen Angst. Sie sah ihm oft unwillkürlich nach ben Händen.

Manchmal kam ihr ber schreckliche Gebanke, baß ihr Mann, ber sich beständig mit Geisteskranksheiten beschäftigte, selbst den Berstand verlieren könne; und dann wäre sie mit ihm allein.

Gines Tages machte Aba ihrem Manne das Geständniß, daß ihr mitunter in der Einsamkeit recht undehaglich sei. Sie selbst stellte ihre Angst als eine lächerliche Schwäche hin; aber ste sagte, sie könne sich nun einmal davon nicht frei machen. Sie rede sich disweilen ein, daß sich irgend ein Verzbrecher in das geräumige und so wenig bewohnte Haus einschleichen könnte und sie übersiele. Oslerode belächelte ihre Angst und suchte sie zu beruhigen. Ein Druck auf die Klingel, und der Diener, ein handsester Bursch, der sich vor Gott und der Weltnicht fürchte, und der seit zwanzig Jahren in seinen Diensten stehe, sei zur Stelle. Und er fügte hinzu, während er auf eine Schublade seines Schreibtisches deutete, die nicht verschließbar war:

"Und für alle Fälle liegt da mein Revolver, aus dem ich im Laden des Waffenschmieds am Tage des Ankaufs den ersten und letzten Schuß gethan habe. Seitdem liegt er geladen da und harrt der Verwendung. Du siehst, man hat selten Gelegenheit, sich vor Verbrechern zu schützen. Sei ganz unbeforgt."

Die Anfälle kehrten aber boch immer wieder und mehr als einmal wurde der Diener Franz, ein großer Oftpreuße, der bei den schweren Reitern gestanden hatte, herbeigerufen und mußte alle Ecken absuchen, um alsbann gehorsamst zu vermelben, daß er nichts gesunden habe.

Seit längerer Zeit ließ Aba bas Hausmädchen in ihrer nächsten Nähe schlafen, und auch diese wurde bisweilen nächtlich alarmirt. Es wurde den Leuten jedesmal besonders von ihr eingeschärft, dem Herrn ja nichts von der Störung zu sagen.

In dieser freudlosen Gleichmäßigkeit war nahezu ein Jahrzehnt verlaufen. Aba hatte längst aufgehört unglücklich zu sein. Sie war wunschlos.

Ofterobe hatte seinen wissenschaftlichen Ruf immer mehr erweitert. Die She störte ihn nicht mehr. Er war in seiner Weise sogar glücklich.

Der Berkehr ber Chegatten miteinander blieb ein höslicher und gemessener. Es gab in ganz Berlin wohl kein stilleres Haus als das Osterobe'sche.

Sines Abends — es war im Herbst bes Jahres 1868 — sagte Ofterode zu Aba, während sie zu Nacht speisten:

"Richard kommt nach Berlin."

Aba blidte fragend zu ihrem Manne auf.

"Mein Neffe Richard," beantwortete Ofterobe bie stumme Frage. "Du kennst ihn boch? Ich habe Dir ja oft genug von ihm gesprochen, und Du mußt ihn auch öfter gesehen haben."

"Ach so," versetzte Aba, "Richard Willern! Jawohl, ich erinnere mich seiner ganz gut. Aber ich habe ihn sehr lange nicht gesehen. Seit unserer Hochzeit, glaube ich, nur einmal. Und bas war balb barauf."

"So?" bemerkte Ofterobe einigermaßen er= staunt. "Woher kommt benn bas?" Und die ge= stellte Frage selbst beantwortend, fügte er hinzu: "Ach ja, ber Junge hat mich gewöhnlich in ben aroken Ferien besucht, während Du mit ben Deinigen zusammen warft. Ja, bann wirst Du ihn wohl schwerlich wiedererkennen. Damals war er ja wohl noch Symnasiast. Inzwischen hat er seine Universitätsstudien absolvirt, hat sein erstes juristisches Eramen gemacht. Und heute habe ich einen Brief von ihm bekommen, in dem er mir voller Freude mittheilt, daß er als Referendar an das Kammer= gericht versett worden ift. Ich habe den Jungen sehr lieb. Er ift übrigens mein einziger männlicher lebenber Berwandter. Ich hatte sogar baran ge= bacht, ihm eine Wohnung in unserem Sause anzubieten — natürlich unter der Boraussetzung Deiner Buftimmung. Plat bätten wir ja genug. Wer nach einiger Ueberlegung habe ich mir boch sagen

müssen, daß der junge Mensch es wahrscheinlich vorziehen wird, nicht unter irgendwelcher Controle zu stehen, und nicht an irgendwelche Pflichten gegen das Haus seiner Verwandten gesessellet zu sein. Ich denke, Du wirst damit einverstanden sein, wenn ich ihm sage, daß unser Haus sein Haus ist, daß er kommen und gehen mag, wann er will, daß der Tisch für ihn immer gedeckt ist, daß er am Abend mit uns Thee trinken und schwaken kann, wann er Lust dazu hat, daß wir's ihm aber auch nicht übelnehmen, wenn er wegbleibt. Er ist eben ein blutzunger Mensch . . . und ich din es nicht mehr."

Der Professor hatte vor den letzten Worten eine kleine Pause gemacht, und Aba hatte ganz richtig errathen, daß er eigentlich hatte sagen wollen: "Und wir sind es nicht mehr."

Sie machte sich bei biesen Worten zum ersten Male klar, daß auch sie nicht mehr zu ben ganz jungen Frauen gerechnet werben könne. Sie stanb an der Schwelle der Dreißig. Der Nesse ihres Mannes war fünfundzwanzia Jahre alt, also im Berhältniß zu ihr ein Kind, wie sie meinte. Sie erinnerte sich seiner auch nur noch als eines frischen, aufgewecken vierzehn= bis füufzehnjärigen Jungen, ber bei der Hochzeitsseier sehr übermüthig gewesen war, und zum großen Jubel der Angehörigen mit ihr, der jungen Frau, getanzt hatte. Sie freute sich darauf, ihn wiederzusehen, und war natürlich mit dem Borschlage ihres Mannes vollkommen einsverstanden.

Aber sie blieb boch während des ganzen Abends nachdenklich. Es ging ihr nicht aus dem Sinn, daß sie nicht mehr jung sein sollte. So wenig Freude ihr auch von ihrer Jugend geboten worden war, jetzt, da sie sich mit dem Gedanken befreunden sollte, von ihr zu scheiden, erschien sie ihr kostbarer, als sie je gewähnt hatte.

Etwa vierzehn Tage später kam Richard zum ersten Mal in das Haus seiner Anverwandten. Seit der Mittheilung, daß er nach Berlin versetzt worden sei, hatte er nichts wieber von sich hören Lassen. Er wollte seinen Berwandten keine Scherereien machen. Mit der Selbstständigkeit, an die er sich von Jugend auf gewöhnt, hatte er in wenigen Stunden seine persönlichen Angelegenheiten schnell erledigt.

Bu später Abendstunde war er in Berlin angekommen, hatte in einem Gasthause übernachtet und war am andern Bormittag ausgegangen, um sich eine Wohnung zu suchen. In der Markgrafenstraße, unweit des Kammergerichts, hatte er gefunden, was er brauchte. Dorthin hatte er seine Siebenschen bringen lassen, und am Nachmittag war schon Alles in schrank, seine Wäsche lag im Kasten, seine Bücher waren aufgestellt. Die Oelfarbendrucke an den Wänden waren beseitigt und durch einen guten Stich der Sixtinischen Madonna, den er von seinem Vater geerbt hatte, und verschiedene Photographieen seiner Angehörigen und guten Freunde ersett. Unter diesen besand sich auch das Bild von Onkel

und Tante Ofterobe, das noch in Königsberg, zur Bett, als sie Brautleute waren, aufgenommen worden war. Seitbem hatten sich die Beiden übrigens nicht mehr photographiren lassen.

Richard traf es günstig. Als er sich um vier Uhr melden ließ, wollten sich Osterodes gerade zu Tisch seizen. Onkel und Nesse begrüßten sich mit stürmischer Herzlichkeit. Es versteht sich, daß Osterode Richard Liebevolle Vorwürfe darüber machte, sich nicht vorher angemeldet zu haben. Richard war darauf auch vollständig vorberettet gewesen; das kümmerte ihn nicht.

Aber er gerieth in einige Berlegenheit, als er sich nun zu Aba wandte, die gleichfalls einige Besangenheit zu spüren schien. Er wußte nicht recht, ob er ihr die Hand oder die Wange küssen solle, ob er sie "Sie" oder "Du", "gnädige Frau" oder sonstwie zu nennen habe. Zur Tante erschien sie ihm jedenfalls zu jung.

"Wir freuen uns fehr," sagte Aba nach einer kurzen Baufe, indem sie die Fragen, die Richard in einige Berwirrung gebracht hatten, kurzer Hand entschied, "Sie nun in unserer nächsten Rähe zu haben. Hoffentlich werden Sie sich so wohl bet uns fühlen, daß Sie recht oft zu uns kommen." Und sie reichte ihm die Hand.

"Sie sind zu gütig, gnädige Frau. Ich banke Ihnen herzlich," versetzte Richard während er die ihm dargebotene Rechte an seine Lippen führte.

"Was find benn das für Geschichten?" rief Osterobe gemüthlich aus, der diesen Borgang mit einigem Erstaunen beobachtet hatte, "Sie" und "gnädige Fran"? Nein, so stehen wir doch nicht mit einander! Umarme Deine Tante, Du Schlingel! Und Du, Aba, behandle ihn, so gut er es verdient, oder vielmehr über Berdienst gut! Denn für einen Musterknaben halte ich Dich nicht. Nun also, marsch!"

Zögernd bot Aba ihre Stirn Richard zum Kusse bar.

"Mo wenn Du erlaubst," sagte bieser und tüßte seine junge Tante. Den verwandtschaftlichen

Respectstitel brachte er übrigens nicht über die Lippen, und Aba umging während der ersten Zeit ihres Zusammenseins mit großer Geschicklichkeit jede directe Ansprache an den fremden jungen Mann, den sie auf Wunsch ihres Mannes mit der Verstraulichkeit eines alten Freundes behandeln sollte. Es war ihr störend, obgleich Richard einen guten Eindruck auf sie machte. Und er war ja auch nicht Schuld daran, daß sie sich ihm gegenüber jest in einer gewissen Befangenheit befand.

Richard hatte in seinem ganzen Wesen, in seiner Erscheinung, in seinen Bewegungen, in seiner Stimme etwas Frisches, Freies, Jugendliches, das Osterobe wie Aba gleichermaßen gestel. Er war ein hübscher junger Mann, an dem allerdings die Jugend das Hübscheste war. Seine Züge waren nicht eben regelmäßig, aber er sah klug und gut auß; seine Stirn war wohl ausgebildet und hoch, sein graublaues Auge leuchtend und klar; und wenn er lachte, zeigte er seine prachtvollen, gesunden Zähne. Er trug sein kaftanienbraunes Haar ziem=

lich kurz geschoren; sein kleiner Schnurrbart war von hellerer Färbung, beinahe blond. Den wohlsgepslegten Nägeln und seiner Kleibung, die zwar keineswegs stutzerhaft, aber doch modisch elegant zu nennen war, merkte man es an, daß Richard auf sein Neußeres Acht gab. Der helle Klang seiner Stimme wirkte in diesen Käumen ganz eigensthümlich.

Aba machte jetzt erst die Bemerkung, daß sie sich mit den Jahren daran gewöhnt hatte, ungewöhnlich leise zu sprechen. Und sie hörte endlich einmal wieder lachen, herzlich lachen aus voller Kehle, so wie sie einst gelacht hatte, vor langen, langen Jahren.

Auch Ofterobe war heiterer und aufgeräumter als je. Bei Tisch herrschte eine ganz gemüthliche und behagliche Stimmung, und die sonst für die Hauptmahlzeit angesetzte Frist wurde erheblich übersschritten.

Beim Kaffee fragte Ofterobe seinen Reffen: "Haft Du heute Abend etwas Besonderes vor?"

"Nichts Besonderes," antwortete Richard. "Auf dem Wege hierher habe ich mir an den Ansschlagssäulen die Theaterzettel angesehen. Du kannst Dir ja denken, daß ich ausgehungert din. Ich habe seit Jahren kein gutes Theater gesehen. In irgend einem kleinen Theater — ich weiß nicht genau wo — wird ein französsisches Stück gegeben, von dem in den öffentlichen Blättern viel gesprochen worden ist. Ich hätte eigentlich nicht übel Lust, es mir anzusehen. Bon der modernen dramatischen Literatur Frankreichs weiß ich so gut wie nichts. Es wäre sehr nett, wenn Ihr mitkämt."

Aba lächelte. Sie war in den ersten zwei Jahren ihrer Ehe vielleicht ein halbes Duhend mal mit ihrem Manne im Schauspielhause und in der Oper gewesen. Seitdem aber hatte sie kein Theater mehr besucht. Ihrem Manne war es ein Opser, und das Bergnügen, das sie empfand, wurde durch das Bewußtsein, daß ihr Mann verstimmt war, verdorben. Um so erstaunter war sie, als Osterode antwortete:

"Den Anfang werbe ich leiber versäumen müssen, benn ich habe bis gegen acht nothwendig zu thun. Aber Du kannst ja Aba begleiten und mein Billet beim Portier nieberlegen. Würde es Dir Spaß machen, mitzugehen?" fragte er seine Frau.

"O ja," entgegnete Aba. "Ich habe auch irgendwo gelesen, daß das Stück recht interessant sein soll."

"Also gut," sagte ber Professor. Und während er nach ber Uhr sah, fügte er hinzu: "Jetzt ist es sechs. Ich habe keine Zeit mehr zu versäumen, wenn ich noch etwas vom Stücke sehen will. Also nimm's mir nicht übel, mein Junge, wenn ich Dich jetzt verlasse. Wir tressen uns in der Loge. Auf Wiedersehen!"

Er drückte seinem Neffen die Hand, berührte stücktig Abas Scheitel mit seinen Lippen und entsfernte sich. Aba mußte sich auch sehr bald zurückziehen, um ihr Hauskleib abzulegen und etwas Toilette zu machen.

Richard blieb in dem großen Salon allein zurück. Er machte sich's auf der Chaiselongue bequem und rauchte.

\* \*

Er war sehr veranügt. Er war barauf vor= bereitet gewesen, daß er von seinem Onkel mit großer Herzlichkeit empfangen und aufgenommen werden würde. An die schöne junge Tante hatte er mur nebenher gedacht. Das Bilb, bas feiner Erinnerung vorschwebte und das durch die alte Photographie lebendia in ihm erhalten worden war, entsprach der Wirklichkeit freilich recht wenig. Es war eine Frembe, die ihm gegenübergetreten war. Sie er= schien ihm größer, schlanker, vornehmer und gurudhaltenber, und fie war viel ichoner und von einer ganz andern Schönheit, als sie ihm vorgeschwebt Sie hatte so etwas Schwermüthiges, batte. Poetisches, so etwas von einer Romanhelbin. Und während er sich den traurigen Ausdruck ihrer großen mehr als gewöhnliche Sorgfalt. Sie dachte auch an die neue Bekanntschaft. Es erschien ihr scherzshaft, daß sie einen so großen Neffen hatte, und sie machte unwillkürlich sogleich den Bersuch, sich in die Rolle einer Respectsperson hineinzuspielen.

"Gs scheint ein guter Junge zu sein," fagte fie.

Auf dem Wege nach dem entlegenen Theater unterhielt Richard Ada, die ihm jetzt noch viel schöner erschien, in anregender Weise. Ada thaute allmählich auf, und während der langen Fahrt, die den Beiden aber gar nicht lang wurde, gebrauchte Ada zum ersten Wal die vertrauliche Ansprache, die ihr Mann ihr aufgenöthigt hatte und duzte Richard. Richard bemerkte es sehr wohl, und es machte ihm Bergnügen.

Das französische Chebruchsbrama wurde recht gut gespielt und fessete die Beiden, die am Theater die naive Freude der Provinzialen hatten, in hohem Grade.

Nach bem britten Acte, ber mit einem starken

Effecte abschloß, war eine größere Pause. Jest erft bemerkte Aba:

"Mexander sollte doch eigentlich schon da sein! Wollte er nicht um acht Uhr kommen? Wie spät haben wir es benn?"

"Es ift schon neun vorüber," antwortete Richard nach einem Blick auf seine Uhr. "Es wird doch nichts vorgekommen sein?"

"Bewahre! antwortete Aba gelassen. "Mein Mann sitzt jedenfalls bei der Arbeit und dann vergißt er die Zeit und vieles Andere. Er wird wohl noch kommen."

Aber auch der sehr aufregende letzte Act, der die Zuschauer in siederhafte Spannung versetzte, ging zu Ende, ohne daß sich der Professor hätte bliden lassen. Die Beiden fuhren allein nach dem stillen Hause zurück. Unter dem starken Eindrucke, den das Schauspiel auf sie gemacht hatte, sprachen sie unterwegs nur wenig. Am Thorweg wollte sich Richard verabschieden.

"Du folltest noch eine Taffe Thee bei uns

trinken," sagte Aba, "und mir Gesellschaft leisten. Das Stück hat mich sehr aufgeregt, und ich fürchte mich ein wenig, wenn ich jetzt allein bleiben muß. Siehst Du," fügte sie hinzu, auf das kleine Seitenzebäude weisend, "noch Licht! Mein Mann arbeitet, wie ich vorausgesetzt hatte. Alopf nur getrost an. Ich will inzwischen ablegen und den Thee bestellen. Ich erwarte Euch oben."

Richard war von der Aussicht, noch ein Stünden mit Ada verplaudern zu können, sehr ersbaut! An den Onkel dachte er eigentlich erst in zweiter Reihe. Nachdem er Ada über den Borhof bis zum Hause begleitet hatte, trat er an die ihm bezeichnete Thür des langgestreckten niedrigen Gebäudes und klopfte.

Der Ruf: "Herein!" Klang ziemlich unwirsch. In dem saalartigen Raume, der durch mehr als ein halbes Dutend Gasslammen sehr hell beleuchtet war — Ofterode war ein Freund sehr hell beleuchteter Zimmer —, war es drückend heiß. Der Brosessor saß an dem großen Tisch in der Nitte, auf dem neben den verschiedenen wissenschaftlichen Instrumenten Druckschriften aller Art lagen. Auf dem Tische stand noch eine Schiedelampe mit grünem Schirm. Das grüne Licht siel auf das Antlit des Professors und gab diesem eine gespensterartige unsheimliche Färdung. Seine vollen schwarzen Haare, die an den Schläsen zu ergrauen ansingen, waren zerzaust.

Offenbar unangenehm überrascht, warf er einen nicht sehr einlabenben Blick auf die sich öffnende Thür. Aber sobald er seinen Nessen erblickte, nahm sein Gesicht einen ganz veränderten, freundlich verslegenen Ausdruck an. Er erhob sich schnell, fuhr mit der Rechten über die Stirn und durch das Haar, als ob er das, was ihn bisher beschäftigt hatte, wegwischen wollte, und ging dem Eintretenden einige Schritte entgegen.

"Ah, ahl" sagte er in entschuldigendem Tone. "Ich habe Euch ja ganz vergessen! Wie spät haben wir's denn?" Und nach der großen Wanduhr blidend, setzte er hinzu: "Waß! schon halb elf? Das ist boch gar nicht möglich! Da habe ich mich einmal wieder sest gelesen! Und noch dazu recht überslüssiger Weise, denn in dem dicken Buche steht recht wenig Neues. Das thut mir aber leid! Entschuldige mich nur. Aba war wohl ungehalten?"

"Durchaus nicht. Sie scheint Deine Gewohnheiten zu kennen. Sie hat mich sogar beruhigt, als ich wegen Deines Ausbleibens eine Bemerkung machte. Und sie hat die Wahrheit richtig getroffen."

So so! Ja ja! Das leibige Lesen! Ich hätte mich gewiß besser unterhalten, wenn ich mit Euch gekommen wäre? Wie war's benn?"

"Das wollen wir Dir oben erzählen. Aba hat den Thee für uns hergerichtet. Und hier ist eine Hitze und weht eine Luft! Ich begreife nicht, daß Du es hier aushalten kannst."

"Ja ja, die dummen Gewohnheiten, mein Junge! Du haft Recht! Wir wollen hinaufgehen. Deffne ein Fenster, wenn es Dir zu heiß ist. Ich komme gleich."

Während Richard ein Fenfter weit aufriß,

trat ber Professor an den in der Ecke stehenden Waschtisch, auf dem sich ein mit Wasser gefülltes Becken von ungewöhnlicher Größe befand. Er stellte sich breitbeinig davor, beugte sich und tauchte seinen Kopf dreis, viermal in's Wasser. Nachdem er sich mit einem rauhen englischen Handtuch geshörig abgerieden und die Hände sorgfältig gereinigt hatte, sagte er: "Run konun, ich bin bereit."

Inzwischen war das Wohnzimmer hell beleuchtet; und als die Beiben eintraten, war das Brodeln des Theefessels gerade verstummt, und der aus der Tülle aufsteigende und sich ringelnde graue Dampf ließ erkennen, daß das Wasser kochte.

"Ich habe mich schon bei Richard entschuldigt," sagte der Professor, "und Du wirst mir auch verzeihen. Es war gerade ein neues Buch angeskommen, das mich interessirte, und ich weiß nicht, wo die Zeit geblieben ist. Du nimmst es mir doch nicht übel?"

"Durchaus nicht. Ich habe mir gleich so etwas gebacht," antwortete Aba, während sie die

"Was war es benn?" fragte Richard.

"Eine ziemlich gewöhnliche Geschichte, bei ber hauptfächlich das Urtheil der Geschworenen Aufsehen gemacht hat," antwortete Osterobe. Uebrigen eine Chebruchsgeschichte, wie fie tausenb= mal bagewesen ift. Ein älterer Mann heirathet ein sehr viel jungeres Mädchen, in das er sich sterblich verliebt hat. Er hat sie aus der Hefe des Volkes zu sich erhoben. Sie ist die Tochter einer Wäscherin, glaube ich. Er stammt aus einer ber vornehmsten gräflichen Familien des Landes und hat bis vor wenigen Jahren eine der hohen Stellungen im Staate eingenommen. Der alte Graf constatirt, daß seine junge Frau, mit der er nun etwa brei ober vier Jahre verheirathet ift, blötlich eine auffällige Vorliebe für Musik em= pfindet und feine ber Opernborftellungen berfäumt. Gute Freunde geben ihm den Schlüssel des Ge= heimnisses. In ber neuen Operngesellschaft befindet fich ein hübscher Tenorist mit schmachtenbem Augen= aufschlag und hohem c, in den natürlich alle Damen ber aroken Stadt veraafft find. Und die junge Frau Gräfin macht keine Ausnahme, vielmehr scheint ber Tenorist zu Gunften ber jungen Gräfin eine befondere Ausnahme zu machen. Der alte Graf wird arawöhnisch, paßt auf und stellt die Wahr= beit, die seine Ehre vernichtet, fest. Er zieht einen alten Diener in's Geheimniß, das er im Uebrigen vor ber ganzen Welt ftreng bewahrt. Er läßt bie Bräfin überwachen. Und eines Tages erhält er die Mittheilung, daß die Gräfin, die sich unter dem Vorwande, irgend ein Spital zu besuchen, von Hause entfernt hatte, mit bem Tenoristen in einem kleinen entlegenen Gasthause der Vorstadt traulich aufammen ift. Er ftedt feinen Revolver zu fich, ber Vorsicht halber nimmt er sogar noch außerbem eine Piftole mit, begiebt sich schleunig in das ihm bezeichnete Gafthaus, forbert unter wilden Androhungen den Hauptschlüffel, läßt sich das Zimmer bezeichnen, öffnet es und findet bas Bärchen. schießt ben Tenoristen wie einen Hasen über ben Haufen. Die entsette Frau stürzt bavon.

Aber Du kennst sie doch auch nur aus ber einseitigen Darstellung des Angeklagten. Es wäre immerhin der Kall denkbar, daß die Berhältnisse ganz anders liegen, als sie uns hier geschilbert werben. Wir wissen nur, daß hier ein kaltblütig überlegter und planmäßig burchgeführter Mord vorliegt. Der Graf hat nicht im Austande befinnungslofer Wuth zur erften besten Waffe gegriffen. er hat Alles, was er gethan hat, mit kühlster Ueberlegung gethan. Ohne seine Frau zu warnen, ohne fie zu ftrafen, ohne bem schuldigen Beliebten gegenüberzutreten, hat er sich bewaffnet und die Beiben überfallen. Wer weiß, ob es ihm nicht ganz angenehm gewesen ift, seine Frau auf biese Weise loszuwerben? Auf Grund ber thatsächlichen Erhebungen nußten die Geschworenen das Schuldia sprechen, und wenn sie es nicht gethan haben, so haben sie eben gegen ihre Bflicht gehandelt."

Und ich behaupte, sie haben das einzig Richtige gethan," erwiderte der Professor. "Und ich würde in demselben Falle geradeso geurtheilt haben. Du sprichst als junger Jurist, und ich freue mich sogar barüber, daß Du so sprichft; aber ich spreche als erfahrener Mann. Ich habe bor bem Gesete ben tiefsten Respect. Gs ift gewiß ber vollkommenste Ausbruck des menschlichen Wiffens, aber alles menschliche Wiffen ist eben Stückwerk. Und ich kann mir fehr gut benken, daß es Fälle giebt, in benen das Gesets weder zur Bestrafung des Schulbigen, noch zur Gemugthuung bes Geschäbigten ausreicht. Ich kann mir benten, bag bann ber Ginzelne burch seine Entrüstung ober irgend eine andere Wallung bazu getrieben wird, ein Mehr zu erreichen, als das Gesetz ihm gewährt. Ich gebe zu, daß er sich bann schuldig macht und sich nicht barüber wundern darf, wenn ihn nun das Gesetz ereilt. Sätten bie Geschworenen ben Grafen berurtheilt, so hätte er sich nicht beklagen dürfen. Aber auch für den Fall der Berurtheilung würde ihn der Gedanke getröftet und erhoben haben, daß er nicht ein Verbrecher im gewöhnlichen Sinne bes Wortes ist, und daß er sich mit eigener Faust —

ich will das Wort, das Du gebraucht haft, wieder gebrauchen — eine höhere und beffere Gerechtigkeit perschafft hat, als die Menschen traft ihrer allgemeinen Satungen ihm zu gewähren bermögen. Gerade in einem Falle wie dem vorliegenden ift bas Gefetz unzureichend. Die Schande, die eine ehrvergeffene Frau über ihren Mann bringt, läßt fich nicht nach Paragraph soundsoviel bes Straf= gesethuches bestrafen. Die Schande! Die Schande! Es ist etwas Fürchterliches, das der Verstand der Blücklichen kaum zu fassen vermag! Der Mann giebt der Frau, die er heirathet, seinen Namen. Das ift von finnbildlicher Bedeutung. Mit anderen Worten: er giebt ihr Alles. Der Mann erheirathet Bflichten, die Frau Rechte. Und für Alles, was ber Mann ber Frau giebt, verlangt er nur Eines wenn es nicht Liebe sein kann, die ohnehin freudig Alles giebt, nur das Einzige: Treue. Zahlt sie biesen Preis nicht, so ift fie eine Berbrecherin, eine Betrügerin. Weg mit ihr! Und wenn bas Gefet fie nicht beseitigen kann, so ist es schon begreiflich genug, daß der Betrogene, Beschimpfte sie zunächst beseitigt und sich dann erst darum bekümmert, was das Gesetz nun mit ihm anfangen wird. Und wohl uns, daß die Einrichtung der Geschworenen es ermöglicht, in besonderen Fällen die Starrheit der gesetzlichen Bestimmungen zu schmeibigen! Der Graf, sage ich noch einmal hat Recht gethan, und die Geschworenen haben ihre Pflicht gethan. Und Du, mein junger Herr Rechtsgelehrter, wirst mich in dieser Neberzeugung nicht erschüttern."

Der Wiberstreit der Meinungen wurde noch lange fortgesett. Aba betheiligte sich nicht an der Debatte. Und als Richard eine zustimmende Unterstützung zu einem der von ihm aufgestellten Sätze erbat, gab sie eine ausweichende Antwort. Die Auseinandersetzung hatte schließlich, wie es gewöhnlich der Fall zu sein pslegt, dahin geführt, daß am Ende jeder Einzelne von der Richtigkeit seiner Meinung überzeugter war als zu Anfang. Mitternacht war längst vorüber, als Richard sich

verabschiedete mit dem Bersprechen, am anderen Tage wieder zu Tisch zu kommen.

Aba entkleibete sich heute viel langsamer als gewöhnlich. Sie sah sich in ihrer Schlasstube um, als ob es etwas Neues wäre, und schüttelte den Kopf. Ginen so anregenden Abend hatte sie, seitzbem sie verheirathet war, nicht verbracht. Während des Schauspiels hatte sie ab und zu mit Richardein Wort gewechselt, und niemals war ihre Theilenahme für eine dramatische Dichtung eine so ledehafte gewesen wie heute. Niemals hatte sie ihren Wann so gesprächig gefunden wie jest bei Tisch-

Sie machte fich Bormurfe.

Offenbar verstand sie es nicht, ihn richtig zu behandeln. Zum ersten Male erschien ihr ihr Gatte als liebenswürdig.

Ihr Gesicht hatte wieber den längst entwöhnten lächelnden freundlichen Ausbruck aus früherer Zeit angenommen. Aber plöglich wurde sie wiederum sehr ernst. Mit dem Lichte in der Hand trat sie an den Spiegel, beleuchtete grell die Augenwinkel, kniff die Augen ein wenig zusammen und betrachtete Lange und ausmerksam die kleinen Falten.

"Ich bin nicht mehr jung," sagte sie sich, und Leicht aufseufzend setzte sie zu ihrem Troste hinzu: "Aber ich bin auch noch nicht alt."

Sie blieb noch lange wach im Bett liegen, nachdem die Kerze längst gelöscht war, und bachte über Alles das nach, was sie an diesem Tage, der für sie merkwürdig geworden, gesehen und gehört hatte — über das und über noch mancherlei Anderes.

Richard war die Friedrichstraße hinaufgegangen, die um diese Stunde namentlich in der Gegend der Linden, noch ungemein belebt war. Es war eine wundervolle frische Herbstmacht. Richard hatte noch keine Lust, nach Hause zu gehen. Er trat in eine Bierstude ein. Aber er hielt es da nicht lange aus. Das Local war überfüllt, es war unersträglich heiß und die Lust durch das Gas und den

Tabalsqualm gründlich verdorben. Er trank sein Glas Bier schnell aus und trat wieder auf die Straße.

Zufällig ober vielleicht auch absichtlich schlug er benselben Weg ein, ben er eben genommen hatte. Er kreuzte die Linden, ging über die Weidendammer Brücke und stand auf einmal wieder vor dem Hause seines Onkels.

Die Lichter im Wohnzimmer waren gelöscht, im Bibliothekzimmer nebenan aber brannten noch alle Flammen. Richard blieb lange vor dem Hause stehen. Er fragte sich nicht, wie er dahin gestommen war und was er um diese Stunde da zu suchen habe. Er spähte ausmerksam hinauf, um irgend eine Bewegung wahrzunehmen, vielleicht um einen Schatten vorüberhuschen zu sehen — nicht den seines Ontels. Aber es rührte und regte sich nichts.

Er merkte, daß er seit einiger Zeit die Auf= merksamkeit des Nachtwächters erregt hatte, der ihn in einer größeren Entfernung langsam um= freiste. Da entschloß er sich benn endlich bazu, seine Wohnung aufzusuchen. Er legte ben ziemlich weiten Weg mit einer für ben Großstäbter ungewohnten Bedächtigkeit zurück.

Der Kopf war ihm sehr voll; aber er würde ohne Zweisel in einige Verlegenheit gerathen sein, wenn er hätte sagen sollen, woran er eigentlich bachte. Es lag ihm schwer in den Gliedern. Die Erregungen der letten Tage, der Abschied von alten Freunden, die Aufgabe seines disherigen Wohnsthes, die Scherereien, die mit der Uedersiedelung verknüpft gewesen waren, die lange Reise selbst und endlich das Ungewohnte und Neue, das der heutige Tag gebracht hatte, — Alles das hatte ihn wohl ein wenig angestrengt. Aber er hatte seltsamer Weise diese Mattigkeit disher gar nicht empfunden. Sie siderssleit ihn, beinahe gewaltsam, erst, als er sich von ihr verabschiedet hatte und allein durch die nächtlichen Straßen wanderte.

Er fühlte fich recht abgespannt, aber er hatte nicht bie geringste Luft zu schlafen. Sehr langfam hatte er sich entkleibet, und seit länger als einer Viertelstunde saß er neben dem unruhig flackernden Lichte auf der Matrate seines Bettes, die beiden Hände auf die Kniee gestemmt, und blickte vor sich hin, brütend, aber gedankenlos.

Blöblich stand er auf, ging mit der Kerze in's Nebenzimmer und nahm von seinem Schreibtisch eine kleine eingerahmte Photographie, die er dort bingestellt batte. Es war das Doppelbild seines Onkels und seiner jungen Tante. Er ging in seine kleine Schlafstube zurud und setzte fich nun in die nächste Nähe bes Nachttisches, auf bem bie Rerze brannte, um das Bilb genau zu betrachten. ber linken Sand beckte er bie Finger bes Onkels Er schüttelte den Kopf, Aba hatte sich sehr verändert. Sie war kaum wiederzuerkennen. Der harmlog fröhliche Ausbruck des jugendlichen Gefichts war bahin. Sie war viel schöner geworben, sie sah viel bedeutender aus, ihre Augen hatten jett so etwas Wundersames. Was war es nur? Sie blicte jest so trauria! . . .

"Ja, traurig! bas war es! Und auch um bie Mundwinkel zuckte es wie ein geheimer Schmerz.

Richard brachte das Bild seinem Auge noch näher.

"Damals war fie glücklich," fagte er fich, und die Ergänzung des Sates stellte sich von selbst dar: "Und jetzt ist sie es nicht mehr."

Gr legte das Bild mit einer schnellen Bewegung bei Seite.

"Weshalb nicht glücklich?"

Die Frage brängte sich ihm unwillfürlich auf. Aber er scheute sich, nach einer Antwort barauf zu suchen.

"Ach was! bummes Zeug!" rief er nach einer langen Pause halblaut aus, und er verwunderte sich über den Klang seiner Stimme. Er legte sich nun schnell nieder, blies das Licht aus und schloß die Augen.

Als Richard am andern Morgen erwachte, blickte er erstaunt um sich. Sein Schlaf war sest und schwer gewesen, aber nicht erquickend. Er fühlte sich müber, als vor der Ruhe. Er wußte auch, daß er geträumt hatte, und zwar häßliche Sachen; aber er konnte sich nicht mehr besinnen, was es gewesen war; er wußte nur, daß Aba und sein Onkel dabei eine Rolle gespielt hatten.

Langsamer und verdrießlicher als gewöhnlich erhob er sich. Während er sich ankleidete, überslegte er, was er im Laufe des Tages zu erledigen hatte. Er hatte einige Antrittsbesuche zu machen und Karten abzugeben. Das konnte nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Um ein Uhr, so berechnete er sich, werde er wohl mit Aba und seinem Onkel frühstücken können . . .

Aber nein! er hatte sich ja für dieselbe Stunde mit Dr. Johannes Schlemm verabredet!

Gestern war es ihm, als er ben Brief an seinen alten Jugendbekannten schrieb, angenehm gewesen, in dem großen Berlin einen etwa gleich= altrigen und auf ber gleichen Bilbungsstufe stehenben Kameraben zu wissen, mit dem er sich über alles Mögliche ausschwahen konnte. Heute war es ihm lästig, daß er sich gebunden hatte und nun erst zu einer späteren Stunde seine Anverwandten aufsuchen konnte. Es war ihm mehr als lästig, es war ihm geradezu widerwärtig, in seiner heutigen Stimmung mit dem jungen Arzte zusammenzukommen. Er hatte die bestimmte Empfindung, daß er wieder Unerwünschtes hören und Unbehagliches fühlen werde.

Zwischen Richard Willern und Dr. Johannes Schlemm bestand ein eigenthümliches Verhältniß. Im Grunde seines Herzens konnte Richard den jungen Arzt eigentlich nicht ausstehen, aber er fühlte sich unwillkürlich immer wieder zu ihm hingezogen. Er ärgerte sich über die Neberlegenheit, die sich Johannes ihm gegenüber angemaßt hatte, und die dieser auch thatsächlich besaß. Aber er ertrug densnoch diesen Zwang mit einer gewissen Freudigkeit.

Johannes war eine unerfreuliche, gallige

Er hatte für bas Unschöne Natur. an ben Menschen und Dingen ein scharfes Auge. Das Liebe und Gute baran ichien ihm aleichailtig au fein. Richard ärgerte sich beständig über die Lieb-Iofiateit und Särte ber Auffaffung und bes Urtheils seines Bekannten. Aber wenn er ihn einige Tage nicht gesehen hatte, so fehlte ihm etwas, und er suchte ihn wieder auf. Es verbrok ihn, bak Johannes "an nichts einen Antheil nahm". Aber die Kluabeit, der Meik und die Tüchtiakeit des Menschen imponirten ihm. Die Beiben hatten bie höheren Alassen des Symnasiums zusammen durch= gemacht, obwohl Johannes vier Jahre älter war als Richard, und sie waren auch mahrend ihrer Universitätszeit mit einander zusammengetroffen. Richard war während ber Jugendjahre ber einzige Menich gewesen, bem Johannes fpater näheraetreten war.

Zwischen ben Beiben hatte sich, als sie auseinandergekommen waren, ein ziemlich reger Briefwechsel entsponnen. Johannes schrieb gern und gut, und burch den schriftlichen Gebankenaustausch waren die Beiden eigentlich intimer miteinander geworden, als sie es während ihres Beisammensseins je gewesen waren.

Richard hatte sich also gestern noch aufrichtig gefreut, dem alten Genossen, von dem er glaubte, daß dessen Zunge viel boshafter sei als das Herz, in Berlin wieder zu begegnen. Und er freute sich wohl auch jeht noch. Aber mußte es denn gerade heute sein! Die Verabredung war indessen getroffen, und da half nun einmal nichts.

Bünktlich um ein Uhr betrat Richard die kleine Weinstube in der Französischen Straße, und er erkannte auf den ersten Blick an einem Tischehen in der Nähe des Buffets den großen runden Schädel des Doctors, dessen Gesicht durch eine Beitung verdeckt war. Johannes, der aus einer Kossäthenfamilie im Magdeburgischen stammte, hatte in seiner ganzen Erscheinung etwas schwersfällig Bäuerisches; er war mittelgroß, siämmig gebaut, breitschultrig und kurzhalsig, sein Kopf

war fast tugelrund, und diese Form trat um so bentlicher hervor, als er das Haupthaar, das sich schon vorzeitig an der Stirn und in der Scheitelsgegend lichtete, ganz kurz geschoren trug. Es sah beinahe so aus, als ob er mauserte. Seine Züge waren derb, seine Backenknochen stark, die kleinen Augen wirkten hinter den scharf geschlissenen Brillengläsern noch kleiner als sie waren, aber sie blickten grundgescheidt in die Welt hinein. Ein röthlich brauner nicht eben starker Bollbart umzahmte das Gesicht. Seine Kleider sauberkeit.

Die Beiden begrüßten sich freundlich. Die Unterhaltung kam sogleich in lebhaften Fluß. Sie hatten sich mancherlei von gemeinsamen Bekannten und von sich selbst zu erzählen. Johannes beklagte sich in bitteren Worten über die Schwierigkeiten, die ein junger Mediciner in einer großen Stadt zu überwinden habe, um überhaupt festen Fuß zu fassen.

"Ich merke schon, ich habe meinen Beruf

gründlich verfehlt. Wenn man es hier zu etwas bringen will, muß man Gigenschaften befigen, Die ich entweder nicht erwerben kann ober nicht erwerben Mir fehlt der wichtiafte Empfehlungsbrief: bas sogenannte vortheilhafte Aeußere. Ich werbe, wenn Alles gut geht, meine Batienten ganz unten ober gang oben zu suchen haben, im Reller ober im vierten Stock. Und bann bin ich auch nicht ber Mann, ber Bifiten macht, Ginlabungen empfängt und annimmt und den Abend mit hübschen Töchtern berumtanzt, von beren Eftern er wünscht, baß fie balb zu seinen Batienten gehören möchten. liebenswürdigen Schwerenöther fehlt mir nicht weniger als Alles. Und doch weiß ich, daß ich mehr kann, als ein Dutend ber jungen Laffen und Affen, die mir über die Schultern geftiegen find. Aber so ift's nun einmal, und so wird's auch bleiben. Ich habe baber ernsthaft baran gebacht, aus ber Braris in die Theorie überzugehen. Und dabei könntest Du mir vielleicht helfen. Ohne Brotection geht's ja nicht."

"Ich Dir helfen?" fragte Richard erstaunt.

"Ja, Du. Dein Onkel Osterobe sieht sich schon seit längerer Zeit nach einem neuen Assistenten um — nicht für die Klinik, auch nicht für seine Privatprazis, sondern für seine wissenschaftliche Arbeit, an der er schon seit Jahren herumdoctert. Zum Ausmessen des kubischen Gehalts der Schädel, zum Durchsägen der Kückgrate, zum Mitroskopiren und dergleichen Hantirungen braucht man doch hoffentlich kein Abonis zu sein. Ich habe zwar erfahren, daß sich alle möglichen Candidaten um diese Stelle dewerden. Aber wenn Du ein kräftig Wörtlein für mich einlegtest, so könnte es am Ende doch von Nutzen sein. Auf den Versuch könnten wir es jedenfalls ankommen lassen."

"Aber mit Vergnügen! Kennt Dich mein Onkel persönlich?"

"Ich glaube kaum. Und ich möchte Dich bitten, ihm gleich von vornherein zu sagen, wie ich ungefähr aussehe. Es wird ihm vielleicht ganz angenehm sein, daß sein Amanuensis für Weiber wenig Ver= führerisches hat. Denn er soll ja rasend eifersüchtig sein, Dein Herr Oheim."

"Lächerlich!"

"Man sagt es allgemein. Und Du, mein Sohn, nimm auch Du Dich in Acht! Sieh nicht zu tief in die dunklen Augen Deiner jungen Tante! Ich habe sie zwar noch nie gesehen, aber sie gilt allgemein als eine schöne, interessante Frau."

"Wie kannst Du nur so tolles Zeug zusammenschwahen!" antwortete Richard ärgerlich. Die Aeußerung Schlemms hatte ihn auf das Peinlichste berührt.

"Tolles Zeug? Wieso? Es ist das ganz Normale, ich möchle sagen das Unausdleibliche. Sine junge schöne Frau wird von einem viel älteren Manne ängstlich von aller Welt abgesperrt und lebt in dem großen Berlin wie in einem verzauberten Schlosse, verschlummert die Jahre wie Dornrößchen, aber mit wachen Sinnen. Da wird unvorsichtiger Weise eines Tages die Thür aufgesperrt, der dewußte Kitter tritt herein — Junge, wenn ich Dich so ansehe: Du hast ganz die Eigenschaften des erlösenden Ritters! — er füßt die Schlummernde auf den Mund, der Zauber ist gelöst und der Standal geht los. Kommt Dir das so ungewöhn= lich vor?"

"Du bist nicht recht bei Sinnen und, nebenbei bemerkt, nicht sehr geschmackvoll! Ich muß mich wahrhaftig an Deine Art und Weise zu sprechen, erst wieder gewöhnen. Thu, mir den Gefallen und brich ab."

"Aber was ereiferst Du Dich benn so? Das fieht ja wahrhaftig beinahe so aus, als ob Du schon Feuer gefangen hättest!"

"Ich bitte Dich, laß mich. Du erzürnst mich ernstlich. Du scheinst zu vergessen, daß Du von der Frau meines nächsten Berwandten, meines treuesten Freundes und edelsten Wohlthäters sprichst."

"Daran habe ich im Gegentheil außerorbentlich viel gedacht. Und darin liegt meiner Meinung nach die größte Gefahr für Dich. Wir mangel= haften Menschen sind nun einmal so organisirt! Leute, denen wir wirklich zu Dank verpflichtet sind, sind uns unangenehm. Wir sagen's freilich nicht, aber es ist so. Und der Umstand, daß Du Deinem Onkel dankbar sein mußt, Deiner jungen Tante aber nicht, entfernt Dich ihm und bringt Dich ihr näher. Wir werden's ja sehen!"

Richard furchte die Brauen und Nopfte nervöß mit den vier Fingern seiner rechten Hand auf die Tischplatte.

"Die Sache macht Dir keinen Spaß? Schön, sprechen wir nicht weiter bavon! Ich bin wieder einmal sehr unklug gewesen, die Wahrheit gesagt zu haben. Meine Aufrichtigkeit wird den Wärmesgrad Deiner Empfehlung nicht verstärken."

"Ich werbe Dir bas Gegentheil beweisen," entgegnete Richard mürrisch. "Ich werbe noch heute meinen Onkel aufsuchen und Dir noch heute Bescheib geben."

"Schön, mein Junge. Siehst Du, so schaffe ich Dir einen ganz vernünftigen Borwand, um die Deinigen sogleich wieber aufzusuchen. Gine Hand wäscht die andere. Ah! ich habe ja längst bemerkt, daß Du unruhig dist und darauf brennst, Deinem Freunde Schlemm Deine Freundschaft dadurch zu beweisen, daß Du Dich schleunig von ihm wendest. Also, wenn Du aufbrechen willst, genire Dich nicht! Ich trinke meinen Schoppen schon allein aus."

"Ich brauche keinen Borwand, um meinen Onkel aufzusuchen. Aber ich habe ihm allerbings versprochen, ihn vor seiner Sprechstunde zu besuchen. Und dann darf ich keine Zeit mehr verlieren."

"Mso geh mit Gott!"

Richard war innerlich sehr ungehalten barüber, baß Johannes das Richtige getroffen hatte. Er sehnte sich wirklich längst danach, die Sitzung aufzuheben. Er glaubte sich meisterlich beherrscht zu haben, aber der unleidliche Mensch hatte ihn wieder einmal durchschaut — auch jeht noch, gerade wie früher.

Was fesselte ihn nur an diesen Menschen, der ihm nie Freude bereitete? Weshalb empfand er eine gewisse Genugthuung darüber, gerade diesem, auf bessen Dankbarkeit er niemals rechnen burfte, nütlich zu sein?

"Allso ich schreibe Dir heute noch," sagte er, indem er Johannes die Hand reichte.

"Gut. Aber vergiß im Geplauber nicht, daß Du Deinen Onkel aufsuchst — den Onkel! und eigentlich blos meinetwegen!"

Richard hatte sich schon gewandt und antwortete nicht mehr.

Auf bem Wege gingen ihm bie Worte Schlemms beständig durch den Kopf. Er hatte an das Dornröschen seit seinen Kinderjahren nicht mehr gedacht.

Johannes hatte mit 'seinen Gehässigkeiten oft Recht gehabt, aber diesmal sollte er Unrecht behalten, der boshafte Mensch! Richard war wüthend auf ihn.

In dieser Stimmung wollte er mit dem Onkel noch nicht sprechen. Er ging am Laboratorium vorüber und trat in das Wohnhaus ein. Aba hatte gelesen. Sie legte bas Buch bei Seite, erhob sich und streckte dem Eintretenden freundlich lächelnd die Hand entgegen. Es machte auf Richard den Eindruck, als ob sie auf ihn geswartet hätte, und es berührte ihn ganz wunderlich, als er auf ihrer Brust eine Rosenknospe erblickte.

Er bachte babei an Dornröschen.

Aba schmückte sich gewöhnlich nicht mit Blumen, und sie schlug nun, als sie bemerkte, wie sich Richards Blick auf die Knospe richtete, in einiger Befangenheit die Augen nieder.

"Darf man fragen," nahm sie das Wort, während sie sich wieder setzte und Richard zum Sitzen einlud, "was Du mit dem heutigen Tage angefangen hast?"

"Langweilige Pflichtbesuchel" antwortete Rischard. "Und dann hatte ich eine Berabredung mit einem alten Freunde, oder vielmehr mit einem alten Bekannten — mein Freund ist er nicht. Und er hat es, wie gewöhnlich, fertig gebracht, mich gründlich zu verstimmen."

"Wieso ?"

"Es ist schon wieder verstogen," entgegnete Richard, ohne die Frage zu beantworten. Und er fügte hinzu: "Wo steckt denn der Onkel?"

"Das kann ich Dir nicht sagen. Um biese Zeit ist er nie zu Hause."

"Wann trifft man ihn benn am sichersten?"

"Auch barauf kann ich Dir keinen Bescheib geben," erwiberte Aba, etwas verlegen lächelnb. "Mexander ist burch seinen Bernf sehr in Anspruch genommen."

"Das kann ich mir schon benken. Aber was machst Du benn in ber Zeit?"

"Was ich mache?" wieberholte Aba verswundert. "Run, ich bleibe eben hier. Ich thue dies und das in der Wirthschaft. Ich lese, ich schreibe. Ich thue, was man eben thut."

"Und bazu kommt noch ber gesellschaftliche Berkehr, ber Euch gewiß viel Zeit wegnimmt?"

"Ach nein," versetzte Aba. "Wir gehen fast nie aus. Und in der großen Stadt hat man so wenig Gelegenheit, nähere Befanntichaften angu-

"Wer das muß mit den Jahren doch ein bischen . . . ein bischen einförmig werden. Verzeih, wenn ich so offen spreche. Wer da ich nun doch eine Weile hier bleibe und Dich hoffentlich recht oft sehen werde, ist es wohl keine Indiscretion, wenn ich Dich um Dinge frage, die ich ja ohnedies erfahren nuß. Da frage ich einfach, es orientirt mich schneller. Du nimmst es mir doch nicht übel?"

"Aber burchaus nicht," erwiberte Aba.

Sie bemühte sich, höslich zu lächeln, aber es gelang ihr schlecht. Im Ausbruck ihres Gesichts und im Tone ihrer Stimme lag etwas Ernstes. Sie hatte sich während der arglosen Frage Richards keineswegs behaglich gefühlt. Sie vergegenwärtigte sich auf einmal das, was die Sewohnheit ihren Gedanken seit Langem entfremdet hatte. Sie machte sich wiederum klar, daß ihr Mann rücksichts-los gegen sie versuhr, daß er sich eigentlich vom

Egoismus feines Berufs und feiner Arbeiten beftimmen ließ. Während sie sich gestern Vorwürfe barüber gemacht hatte, daß sie ihren Mann vielleicht nicht richtig zu nehmen verstehe. Magte sie jest nur ihn an. Er behandelte fie schlecht. Daß fie auf bie einfachsten Fragen keine Antwort geben konnte, es war ausschlieklich seine Schuld. Richard hatte Recht, wenn er fich barüber wunderte, daß fie wie eine lebendig Begrabene ihr Leben in biefen öben Räumen verseufze. Und sie hatte das Alles er= tragen, ohne Klage, ja ohne Schmerz. War fie benn so gefühllos, war sie so thöricht? Was mußte Richard von ihr benken! Sie wußte ganz genau, daß Richard schon mehr errathen hatte, als er andeutete, und fie schämte fich barüber, burch= schaut zu sein.

Nach einer Kleinen Pause fügte sie, sich noch immer zum Lächeln zwingend, hinzu:

"Du mußt es Dir übrigens nicht schlimmer vorstellen, als es in Wahrheit ift. Ich bin bis zu meiner Verheirathung aus bem engen Kreise ber Meinigen nie herausgetreten, und ich habe auch nach meiner Verheirathung wenig Lust bazu versspürt, sonst würde mir Alexander sicher das Opfer mit Freuden gebracht haben. Aber was soll ich in der Welt, wie sich die Gesellschaft übershebend nennt? Im eigenen Hause giebt's ja genug zu schaffen! Ich langweile mich nie. Und gerade weil ich gewöhnlich ein so ruhiges Leben führe, fühle ich Alles, was diese Ruhe angenehm untersbricht, doppelt stark. Bon einem Abend wie dem gestrigen, der an einer Gesellschaftsdame vom üblichen Schlage ziemlich eindruckslos vorübersrauschen würde, zehre ich noch lange, lange Zeit."

Während dieser letzten Worte war ihr Lächeln natürlich geworden, und es schien sie frisch zu beleben und zu verjüngen. Sie blickte in freudigem Sinnen vor sich hin.

"Es wird nur von Dir abhängen, daß diese Abende sich wiederholen, von Dir und Deinem Manne," erwiderte Richard."

"Hauptfächlich von Dir, und ein wenig von

mir. Auf Alexanders Beistand werden wir, wie ich fürchte, wenig zu rechnen haben. Er wird nur selten der Dritte im Bunde sein können. Ich sagte Dir ja schon, daß seine Zeit durch seine Arbeiten sehr stark in Anspruch genommen ist."

"Nun, dann werben wir uns also auf eigene Faust die Zeit vertreiben müssen — wenn es ihm recht ist."

Er sprach die letzten Worte in einem andern Tone. Aba blickte auf.

"Weshalb sollte es ihm nicht recht sein?" fragte sie langsam.

Wäre Richard ganz ehrlich gewesen, so hätte er geantwortet: Man hat mir gesagt, er sei eiser= füchtig. Aber er war tactvoll genug, eine unver= fängliche Erklärung abzugeben.

"Nun," sagte er, "es könnte ihm am Ende unangenehm sein, wenn sein Neffe ber in Euere friedliche Mitte hineinplatzt, die Hausordnung umwirft, seiner Frau die Ohren vollschwatzt, sie zum Ausgehen, zum Theaterbesuch verleitet und ähnliche Gräuel anrichtet."

"Im Segentheil! Es wird Alexander nur angenehm sein. Er gönnt mir ja alle möglichen Bergnügungen, und es thut ihm oft recht leid, daß ihn seine Psticht daran verhindert, mir mehr Zeit widmen zu können . . . . Nedrigens, wir können ihn ja auch fragen! Aber nein," setzte sie nach kurzer Nederlegung hinzu, "fragen wir ihn lieber nicht! Wozu das Selbstwerständliche fraglich machen?" Und den Ton wechselnd sagte sie: "Haft Du heut etwas Besonderes vor?"

"Nicht bas Geringfte."

"Wie wär's, wenn wir einen kleinen Spazier= gang machten. Wir haben noch anberthalb Stunden Zeit bis zu Tisch."

Du machst mir die größte Freude. Das Wetter ist prachtvoll."

"Das ift reizend!" rief Aba vergnügt, indem fie sich erhob. "Mso entschuldige mich für einen Augenblick. Ich lasse Dich nicht lange warten." Abas Borschlag zu einem gemeinsamen Spaziersgang war keine plötzliche Eingebung gewesen. Sie hatte vielmehr barauf gerechnet, baß Richard im Laufe bes Nachmittags sie besuchen werbe, und sich vorgenommen, mit ihm auszugehen. Sie hatte ihren Hut und ihre Tuchjacke schon bereit gelegt. Nach zwei Minuten kehrte sie in bas Wohnzimmer zurück.

"Ich bin bereit. Also komm."

Alls die Beiben über den Borhof schritten, fragte Richard, auf das niedrige Gebäude weisend:

"Ift ber Ontel vielleicht brüben?"

"Wohl möglich. Ich weiß es nicht," ant= wortete Aba, während sie ben Kopf nach der andern Seite hinwandte. "Wenn Du nachsehen willst, warte ich."

"Ich sehe ihn ja bei Tisch." "Wahrscheinlich."

Aba empfand, als fie an Richards Seite in ber Richtung auf den Thiergarten zu durch die belebten Straßen ging, eine gewisse frohe Unsicher=

heit, ein ähnliches Gefühl, wie es die Reconvalescenten beherrscht, wenn sie nach monatelanger Bimmerhaft ihren ersten Ausgang machen. Tageslicht erschien ihr ungewöhnlich hell, es blendete fie faft, und die Menschen, benen fie begegneten, nahmen sich in dieser Beleuchtung ganz wunderlich aus. Mit ihrer Befangenheit ner= Sie schwifterte fich ein seltsames Wohlgefühl. machte fich flar, baß fle fich bas Bergnügen, bie Straßen, die Bäume, die Menschen am Tage zu sehen, eigentlich nie gegonnt hatte. Sie war ge= wöhnlich nur gegangen, um Besoraungen zu machen, mit einem bestimmten Ziel im Auge, auf bas fie gerade losgesteuert war, ohne sich besonders umzu= schauen. Sonft hatte sie zu ihren täglichen Spazier= gangen nur den kleinen Garten hinter dem Saufe benutt, für beffen Inftandhaltung taum bas Nothbürftige geschah, und ber; von den hoben Brandber anliegenden Gebäude eingeschlossen, eber an den Isolirhof eines Gefängnisses, als an eine Stätte zum Luftwandeln im Freien gemahnte.

Daß sie sich jetzt hier auf der Straße bewegte, ohne einen andern Zweck, als sich ein wenig Bewegung zu machen und sich umzusehen, daß sie einen Begleiter hatte, mit dem sie sich gemüthlich untershalten konnte, das war ihr etwas ganz Ungewohntes, und das Ungewohnte hatte einen besonderen Reizfür sie. Sie selbst war, da sie nun aus ihrer gewöhnlichen Umgedung herausgetreten, merklich verändert. Sie sprach frischer und Lauter. Es war, als ob die verstopften Poren ihres Seelenlebens sich geöffnet hätten, als athme ihre Seele freier und voller.

Im Thiergarten war es um diese Stunde sehr belebt. Der sonnige Herbsttag hatte Alle, die nicht durch ihren Beruf in das dunkle Haus gesperrt waren, in's Frei gelockt. Der volle Blätterschmuck der Bäume hatte schon die herbstliche Färdung angenommen. Hier erschien er dunkler, dort in röth-

lichen und gelben Schattirungen heller; aber er war

noch nahezu unversehrt. Das Sonnenlicht hatte die merkwürdige tiefaplbige Farbe, die fast die des Rupfers streift, und das Licht täuschte über die städtische Blässe ber Gesichter hinweg. Ammen in modisch zurechtgestutten und phantastischen Bauern= trachten schoben in Wägelchen bor fich ober trugen auf den Armen kleine Kinder, die albern und rührend in die Welt starrten. Größere Kinder tollten um= ber, während die Mädchen auf ben Banken fagen und schwatten und die Bonnen einen abgegriffenen Leihbibliothekroman lasen. Die Wirthschaften vor ben Zelten waren bicht besetzt, und auf ber Sieges= allee und den anliegenden Bromenaden bewegten fich langfam, ritten und fuhren die begünftigten Bewohner des westlichen Viertels, die sich zum Mittagessen, das bei ihnen Diner heißt. Appetit holen wollten.

Aba war sehr aufgeränmt. Sie tauschte mit Richard Bemerkungen über die Leute, die an ihnen vorüberkamen, und es bereitete ihr ein harmloses Bergnügen, wahrzunehmen, daß auch sie von den Borübergehenden bemerkt wurde. Namentlich die jüngeren Damen, die nicht mehr die ganz jungen sind, musterten die hohe schlanke Gestalt mit dem edelgeschnittenen interessanten Kopfe sehr ausmerkssam. Sie schienen sich darüber zu wundern, daß sie diese Dame nicht kannten, denn sie gehörte doch offenbar zu ihnen. Auch Richard war dieser stumme Berkehr der Sleichgearteten nicht entgangen, und er empfand einen frohen Stolz auf seine Begleiterin.

Während die Beiden in eine der weniger beselebten Seitenalleen einbogen, nahm ihre Unterhaltung einen vertraulichen Charafter an. Aba stellte jetzt undefangen an ihren jugendlichen Freund Fragen, zu denen sie gestern, ja, noch vor einer Stunde, niemals den Muth gefunden haben würde. Sie berief sich lächelnd auf ihr Recht als Respectsperson, als Tante, und es kam ihr scherzhaft und reizvoll vor, daß sie mit dem jungen Manne wie eine mütterliche Freundin sprechen durfte.

Richard war eine offene, mittheilsame Natur und vollkommen unverborben. Die frische Naivetät,

bie er sich bewahrt hatte, machte es Aba bequem und behaglich. Sie wußte, ohne sich besonders Rechenschaft davon abzulegen, daß keines ihrer Worte und keine ihrer Handlungen mißdeutet werden könne, und zwischen den Vertrauensvollen vollzog sich merkwürdig schnell eine vertrauliche Annäherung. Sie schwahren zusammen wie alte Freunde, die seit langen Jahren miteinander in beständigem Verskehr waren.

Mitten im gemüthlichen Geplauber ftoctte Richard plöglich, und sein Gesichtsausdruck vers änderte sich.

Wenige Schritte vor sich sah er einen breitsschulterigen Herrn, der ihnen entgegenkam, und der auch sie gesehen hatte. Dieser verzog das Gesicht zu einem nicht angenehmen Lächeln. Als er an ihnen vorüberging, zog er linkisch den Hut. Die Beiden dankten.

"Wer ist ber Herr?" fragte Aba unbefangen. "Ein alter Bekannter, derselbe, von dem ich schon gesprochen habe, Dr. Johannes Schlemm. Daß ich auch gerabe bem einzigen Menschen, ben ich in Berlin näher kenne, hier begegnen muß!"

"Du sagst das, als ob Dir die Begegnung nicht angenehm wäre."

"Schlemm hat eine bose Zunge und ein boses Urtheil," gab Richard zur Antwort.

Aba warf einen verwunderten Blick auf ihren Freund und sagte plöglich, sehr ernst geworden: "Nun, das kann uns doch gleichgültig sein."

"Allerbings," bemerkte Richard in einiger Ber= legenheit.

Aba schloß die Lippen und blickte, während sie Langsam weitergingen, unverwandt vor sich. Sie dachte über die Worte Richards nach.

Sie lenkten wieber in eine der sehr belebten Hauptalleen ein, und der Anblick des fröhlichen Lebens zerstreute bald den slüchtigen Schatten, der über ihre harmlose Stimmung gehuscht war. Sie plauderten wieder und lachten wie vorher.

Sie hatten sich so gut unterhalten, daß sie

barüber die zur Mahlzeit gewöhnlich angesetzte Zeit versäumt hatten.

Es war beinahe halb fünf, als sie zu Hause ankamen. Schon seit einer halben Stunde wartete bas Essen auf sie und ebenso lange der Professor, der mit Rücksicht auf seinen Nessen ausnahmsweise einmal pünktlich gewesen war. Es kam ihm komisch vor, daß er nun einmal auf seine Frau warten mußte. Das war ihm seit seiner Verheirathung nicht begegnet.

Als Aba, beren Wangen durch die frische Luft, die Bewegung und die angenehme Stimmung rosig angehaucht waren, von Richard begleitet in's Zimmer trat, freute sich Osterode aufrichtig. Er klatschte kräftig in Richards Hand ein und rief vergnügt auß:

"Das ist gescheibt, mein Junge, daß Ihr ben schönen Tag benutt habt! Ihr solltet regelmäßig zusammen spazieren gehen, das würde Euch Beiden gut thun! Aba macht sich so wie so zu wenig Be-wegung. Wahrhaftig, Du siehst ganz erfrischt

aus!" setzte er lächelnd hinzu. Ihm war zu Muthe, als ob ihm Richard eine lästige Verpflichtung abnehmen könne.

Und auch heute ging es bei Tisch lustig und gemüthlich zu. Aba glaubte manchmal, sie träume. Wie hatte sich in diesem öben Heim Alles gewandelt! Wie hatte Alles Licht, Leben und Farbe bekommen! Sie wagte die Wahrheit kaum zu glauben. Sie ängstigte sich vor dem Erwachen, vor dem Kückfall in das graue, öde Sinerlei ihres früheren Lebens.

"Habt Ihr für heute Abend etwas verabsredet?" fragte der Professor bei Tisch. Und als er keine Antwort erhielt, fuhr er launig fort: "Nun, ich habe für Euch gesorgt! Ihr werdet doch hier nicht den ganzen Abend Trübsal blasen wollen! Und ich hoffe, daß Du Dir die ersten Abende noch frei gehalten hast. Heute Abend giebt eine italienische Operngesellschaft, die recht gut sein soll, bei Kroll ihre erste Vorstellung. Ich habe Plätze holen lassen, und heute begleite ich Euch."

Aba war starr über die Aufmerksamkeit ihres

Mannes. Aber sie war ihm in biesem Augenblicke nicht eigentlich dankbar dafür. Gerade die Freundlichkeit, die er ihr jetzt erwies, ließ sie erkennen, wieviel Freundlichkeiten er bisher verabsäumt hatte. Bielleicht wäre sie auch lieber mit Richard allein zu den Italienern gegangen.

Nach Tisch trennte sich die Gesellschaft. Der Professor hatte noch eine Stunde zu arbeiten. Richard suhr nach Hause, um Einiges zu erledigen und sich für das Theater umzukleiden, und Aba zog sich in ihr Zimmer zurück.

Sie war sehr glücklich; und mit zärtlicher Dankbarkeit gedachte sie Richards, der ihr die großen Freuden der letzten Stunden gebracht hatte, und der ihr gewiß noch viel Freude bringen werde. Sie wählte ihr schönstes Kleid für das Theater, aber es erschien ihr nicht schön genug, und sie gab ihrem Mädchen den Auftrag, morgen die Schneiderin kommen zu lassen.

Ofterobe war auch diesmal pünktlich. Die Ouvertüre hatte noch nicht begonnen, als er und

Aba neben Richard, ber schon einige Minuten früher gekommen war, in einer ber vorderen Parquetreihen sich nieberließen.

Die Gesellschaft ber italienischen Sänger, als beren hellster Stern eine berühmte Primadonna strahlte, hatte großen Erfolg. Nach bem ersten Fallen bes Borhanges erdröhnte ber große Saal von jubelndem Beifall. Aba und Richard theilten das allgemeine Entzücken. Aber diesmal wurde ihre harmonische Stimmung, die ihren gestrigen Theaterabend verschönt hatte, durch Osterode grausam gestört.

"Haltet mich für einen Barbaren," sagte er während des Zwischenactes, "aber mich langweilt dieser Singsang gräßlich! Ich bin absolut nicht musikalisch. Manches klingt mir ja ganz hübsch, aber die ganze Sache kommt mir unerträglich albern vor. Und wenn ich benke, daß man hier seine schwe Zeit verliert . . Würdet Ihr es mir übelnehmen, wenn ich Euch allein ließe? Ich will Euch das Vergnügen natürlich nicht verderben, aber gönnt

mir auch bas meinige! Ich gehe nach Hause und erwarte Euch bort. Ich habe noch sehr viel Gescheidteres und Interessanteres zu thun, als mir hier die Ohren vollschreien zu lassen . . . Aba, Du bist ja vernünftig. Auf Deine Nachsicht darf ich zählen. Und Du hast auch nichts dagegen, Richard? Nicht wahr, Ihr nehmt mir's nicht übel?"

"Aber ich bittel" gab Aba zur Antwort, "Du weißt ja, daß mir nichts verhaßter ist, als Dir irgend einen Zwang aufzuerlegen."

Ofterobe hörte ganz wohl aus dem etwas pikirten Tone Adas heraus, daß seine Frau einigersmaßen verstimmt war. Aber es war ihm bequemer, sich tand zu stellen, und er verzichtete auf jede weitere Frage!

"Nun bann," sagte er schnell, während er sich erhob, "amüsirt Guch gut! Wir sehen uns wohl noch beim Thee."

Er reichte seiner Frau und seinem Neffen die Hand und entfernte sich.

Es war Aba allerbings nicht angenehm ge=

wesen, daß Richard schon wieder einen neuen Beweis der Rücksichtslosigkeit ihres Mannes erhalten hatte. Aber sie freute sich andererseits doch darüber, daß sie sich nun ohne Besorgniß vor einer stimmungzerstörenden Aeußerung ihres Mannes mit Richard dem künstlerischen Genusse behaglich hingeben durfte und auch Richard empfand etwas Aehnliches. Sie schwiegen eine Weile, nachdem Osterode verschwunden war. Dann nahm Richard das Wort und sagte kopsschüttelnd:

"Ein merkwürdiger Mann!"

"Er hat soviel zu thun," erklärte Aba.

Es war Beiben ganz erwünscht, daß ber Besginn des neuen Aufzugs die Unterhaltung abbrach. Sie fühlten sich jetzt im Austausch ihrer Eindrücke unbefangener und freier, sahen sich bei gewissen Stellen, die ihnen besonders gestelen, lächelnd und mit zustimmendem Kopfnicken an und klatschten zussammen in die Hände. In freudigster Stimmung verließen sie das Theater und legten den kurzen

Wir wollen nicht mehr barüber sprechen. Ich habe mich barein ergeben."

Sie sprach biese Worte in einem Tone, ber möglichst unbefangen Klingen sollte. Aber es konnte Richard nicht entgehen, das doch eine geheime Klage darin zitterte. Er sah sie mit seinen offenen Augen groß an und schüttelte Langsam den Kopf.

"Du siehst nicht so aus," sagte er leise, "wie eine glückliche junge Frau aussehen sollte."

Aba schloß die Lippen fest zusammen, und der Ausdruck ihres Gesichts blieb unbeweglich. Die Beiden schwiegen wieder eine lange Zeit, dann sagte Aba:

"Heute bei unserm Spaziergange sagtest Du mir, es sei Dir nicht angenehm, dem Herrn Dr. Soundso — ich weiß nicht, wie er heißt begegnet zu sein, weil er eine böse Zunge habe. Was meintest Du eigentlich damit?"

"Das ist boch nicht schwer zu verstehen. Die Boshett respectirt nichts. Du bist eine schöne junge Frau. Du bist sehr viel allein. Wenn man Dich im Gefellschaft eines jungen Mannes sieht, mit bem Du freundlich, ja herzlich verkehrst, wenn man bas Nähere nicht weiß, nun, so kann eben die Bosheit, die nicht lange prüft, ein böses Gerede machen."

"So habe ich es auch verstanden. Wer es hat mich boch gewundert, daß Dir so etwas in ben Sinn kommen kann."

"Dafür hat Dr. Schlemm selbst gesorgt. Er hat gar nicht barauf gewartet, baß er uns einmal zusammen sähe. Schon vorher, als ich heute Mittag mit ihm zusammentraf, hat er eine gehässige Bemerkung barüber gemacht, wie sich unser Ver= hältniß zueinander voraussichtlich gestalten würde und diese häßliche Bemerkung hat mich verletzt."

"So?" erwiderte Aba gebehnt. Und trübe lächelnd fuhr sie fort: "Ich kann mir schon vors stellen, daß die Leute mir leicht Unfreundliches nachsagen, wenn sie sich überhaupt um mich bekünnnern. Aber mein Fehler ist's wahrhaftig nicht. Man hat mich eben fast nie mit ihm gesehen. Und wenn man mich nun öfter mit Dir sieht . . . ."

Sie vollendete ben Sat nicht.

"GS wäre schabe," fügte sie langsam hinzu, "wenn wir durch das Gerebe der Leute auseinander= gesprengt werden sollten. Und wenn das überhaupt einmal sein müßte, dann wäre es wohl vernünftiger und besser, wir lösten uns freiwillig von einander los — nicht der Leute wegen, unsertwegen, oder wenigstens meinetwegen . . . Denn ich glaube, später würde es mir noch schwerer werden."

Richard hatte die Worte Adas kaum gefaßt. War es wirklich ihre Meinung, daß das, was ihm jetzt schon so theuer war, und was auch ihr nicht gleichgültig zu sein schien: das Zusammenleben und Zusammenfühlen, das die Beiden wie durch ein Wunder mit einander verbunden hatte, dem elenden Woloch des Klatsches geopfert werden sollte? Das konnte ihr Ernst nicht sein! Sein tiestrauriger Blick traf den ihrigen. Kichard strich mit der

Hanbfläche über die Stirn und fragte wie aus einem Traume erwacht:

"Seit wie lange kennen wir uns?" "Seit einer Ewiakeit, meine ich."

"Seit einer Ewigkeit!" wieberholte Richard bedächtig. "Und da könntest Du es ruhig über's Herz bringen, einen so alten Freund zu verabschieden, weil Du Dich vor dem Geschwätz fürchtest?

"Auf mein Herz kommt es nicht an," entgegnete Aba. "Und um das Geschwätz kümmere ich mich nicht. Es wird kaum jemals zu mir dringen. Wenn ich eine Egoistin wäre, hätte ich gar nicht so mit Dir gesprochen. Mich hat der Gedanke, daß Deine Gesellschaft mir eine Liebe Gewohnheit werden solle, innig erfreut, und ich sage Dir ganz offen, Du würdest mir sehr fehlen. Aber man muß auch an Andere benken."

Richard hatte Aba unverwandt angesehen. Und als sich nun ihre Blicke begegneten, sah sie wieder in das dunkse Auge mit dem schwermüthigen Ausdruck, der sie rührte, ja ergriff. Sie fühlte ben Drang, ihm jetzt etwas Tröftsliches, Berschnliches zu sagen. Aber sie wußte nicht, wie sie es anfangen sollte. Sie wollte versuchen, sich in die Rolle der mütterlichen Freundin hineinzulügen, aber es gelang ihr nicht. Sie wollte von gleichgültigen Dingen reden, sie fand keinen llebergang. Sie wollte scherzen, wie sie am Nachmittage im Thiergarten gescherzt hatte, aber der leichte Ton versagte ihr. Sie stand ganz unter dem Banne des traurigen Blicks, und die Beiden schwiegen lange.

Richard erhob sich mit einer plötzlichen Bewegung, als ob er sich zu einem Entschlusse aufgerafft habe.

"Gs wird wohl am beften sein," sagte er, "wenn ich jetzt gehe. Es ift auch schon spät gemig."

"Ich sehe Dich boch morgen?"

"Wenn Du erlaubst, und wenn ich Allen hier im Hause gelegen komme . . . ."

Aba stellte sich, als ob sie bie letzten Worte überhört hätte, und antwortete:

"Wie kannst Du nur fragen, ob ich's erlaube! Ich freue mich aufrichtig, Dich zu sehen. Komm nicht zu spät."

Sie hatte sich erhoben. Richard hatte seinen Hut ergriffen, und die Beiden standen sich gegenüber.

Sie hatten Beibe die Empfindung, als wehe zwischen ihnen eine gewitterschwere Luft. Etwas seltsam Unheimliches! Er zögerte, ihr die Hand zu reichen. Und als sie ebenfalls zaudernd ihm die ihrige bot, empfanden sie bei der Berührung etwas wie ein sieberndes Fluidum.

Er führte die kalte kleine Hand haftig an seine heißen Lippen und küßte sie zärtlicher, als es Freundsschaft ober verwandtschaftliche Inneigung bewirkt. Aba senkte den Blick und erröthete.

"Lebe wohl!" sagte sie leise. "Ich erwarte Dich also morgen."

Richard antwortete nichts mehr. Er bejahte mit einer stummen Neigung des Kopfes und verließschnell das Zimmer. Aba blieb wie angewurzelt stehen und starrte beständig zur Thür hinüber, die eben in's Schloß gefallen war. Sie hörte seine Schritte auf dem Corridor und auf der Treppe, sie hörte die Hausthür schließen, sie hörte ihn in der Stille der Nacht noch über den Borhof gehen, dann verhallten seine Schritte . . .

Sie hatte den Kopf nicht von der Stelle gerührt. Ihr Kopf hatte sich allmählich etwas gesenkt.

Tief aufseufzend hob sie ihn und trat mit langsam schleppenden Schritten wieder an den Tisch, an dem sie sich soeden noch gegenüber gesessen hatten. Mübe und schwer ließ sie sich auf den Sessel fallen. Ihre beiden Arme ruhten auf den Lehnen und ihre hände hingen schlaff herad. Ihr Auge richtete sich auf ihre rechte Hand. Sie fühlte die Berührung seiner heißen Lippen, schloß halb die Lider und lächelte. Allmählich aber nahm ihr Gesicht einen strengen Ausdruck an, und es versinsierte sich immer mehr.

Wenn Richard wirklich von ihr geben mußte,

wenn er nicht wiederkäme! Wenn sie wiederum vereinsamt sein sollte in dem trostlosen Grau von ehedem! Es wäre unerträglich! Er hatte ihr den
Sonnenschein gebracht, den Sonnenschein in diesen
trüben Raum durch seine Frische und Wärme. Er
hatte ihr die Sonne gezeigt, wie sie am Himmel
steht. Er hatte ihre Seele sonnig aufgehellt.
Weshald war er nur auf einmal so traurig geworden, der gute Junge? Weshalb nur?

In biefer felbstgestellten Frage war ein wenig Heuchelei. Sie wußte den wahren Grund nur allzu gut; aber es war ihr ein Bedürfniß, zu zweifeln.

Wie sollte es enben? Es ware entsetlich, wenn er fie liebte!

Entsetlich! Und doch wie wundervoll!

Ja, es war in Wahrheit ein Wunder geschehen. Hatte sie ungeliebt bis an die Grenzen der Jugend vorrücken müssen, um nun auf einmal die Seligkeit zu empfinden, geliebt zu werden? Und was ihr eigenes Herz empfand — es war ihr etwas so

Neues, so himmlisch Beglückenbes. Ja, es war ein Wunder!

Du mein Gott! wo war der Ausweg aus all diesen Wirrnissen!

Es schwebte ihr etwas vor wie ein leuchtendes Ziel, dem sie zusliegen wollte. Aber es legte sich schwer auf die Fittige ihrer Seele. Es belastete sie etwas.

War es das mahnende Pflichtgefühl? Pflichten — gegen wen? Gegen den, der sie in strasbarer Weise vernachlässigt hatte? der lediglich sich selbst gelebt und es im Egoismus seines Berufs nicht einmal bemerkt hatte, wie sie langsam verkümmerte? Wenn sie einem Anderen Pflichten schuldete, so hatten diese Pflichten doch ihre Begrenzung in der Pflicht gegen sich selbst; in der Pflicht der Selbsterhaltung.

Es war ihr ganz klar, daß sie nicht mehr so leben konnte, wie ehebem. So nicht. Nicht mehr mit ihm allein, und nicht mehr ohne ihn, den Freund.

Ja, er war ihr Freund, er mußte es bleiben. Das Wort tröftete und beruhigte sie. Er durfte ja ihr Freund sein vor aller Welt!

Weshalb bangte fie nur? Sie ahnte wohl, daß fie fich mit bem Freunde felbst betrügen wollte.

In Wahrheit gedachte fie feiner mit unbeimlich gartlicher Regung ihrer Sinne, wenn es ihr auch nicht zu klarem Bewußtsein gekommen war. Sie sah ihn deutlich da auf jenem Sessel figen, auf dem er ihr gegenüber gesessen hatte, und fie fah seinen traurigen Blid. Sie schloß die Augen. Es überlief sie ein seltsamer Schauer. Sie fühlte ben Druck einer weichen Hand, und es war nicht bie Hand bes Gatten, nicht jene Sand, die fo fürchterliche Dinge anfaßte, nicht jene magere Sand mit ben starken Abern, die sie nicht ohne geheimes Granen betrachten konnte, und bei beren Berührung es fie eisfalt überriefelte. Es war eine weiche ebelgeformte männliche Sand. Und auf ber ihrigen fühlte sie einen beißen Ruß. Sie scheute fich, die Augen wieder zu öffnen. Sie wollte ben geheimnisvollen

Zauber weiter wirken lassen. Sie hatte Angst, aus bem schönen Traum erweckt zu werben, und ihre Lippen öffneten sich ein wenig . . .

Sie versank in einen wonnigen Halbschlummer. Sie war lodgelöst von der Wirklichkeit. Und sie sah Richard vor sich in jener dem Traum eigenthümlichen hellgrauen Beleuchtung und in jener plastischen Deutlichkeit und Schärfe, wie sie auch nur der Traum den Gestalten verleiht. Sie sah ihn jeht mit anderen Augen an und entdeckte an ihm Jüge, die sie früher nicht bemerkt hatte, weder an ihm noch an einem Andern. Er hatte etwas so ungemein Herzliches und Järtliches, und in seinem Auge lage etwas Hüssloses, das sie rührte. Dabei war er durchaus kein Schwächling. Seine ganze Erscheinung hatte die vollste Frische der Jugendslichkeit, und die schwächlie Hand, auf die sie immer blicken mußte, gestel ihr ganz besonders.

Und jetzt sprach er zu ihr, und seine Worte hatten einen merkwürdig rührenden Klang. Ja, die Stimme, das war's was sie vor Allem an ihm liebte! Sie hörte ihm mit innerstem Behagen zu Er wieberholte einige Sätze, die sie schon einmal von ihm gehört hatte, und er sprach sie genau in demselben Tonfall wie früher. So hatte noch Niemand ihren Namen ausgesprochen! Und wie anders klang das Wort aus seinem Munde, als aus dem des — Andern!

"Nun, willst Du Dich nicht zur Ruhe be- geben?"

Aba wurde durch diese Worte, die "der Andere" beim Eintreten in das Wohnzimmer sprach, jählings aus ihrer Träumerei aufgeschreckt. Es war ein schrillender Mißlaut, der in die Harmonie ihrer Schwärmerei hineindröhnte. Ihr Herz pochte mächtig, und sie sprang auf.

"Wie kannst Du mich nur so erschrecken!" rief sie in sehr gereiztem Tone.

"Run, nun!" entgegnete Ofterobe mit gutsmüthigem Ausbruck. "Ich konnte boch nicht ahnen, baß Du hier eingenickt warst. Berzeih mir, mein Kind."

Gr war an sie herangetreten und wollte ihr die Wangen klopfen. Aba wandte sich ungehalten ab.

"Ach bitte, laß mich!" sagte fie.

"Aber wie sprichft Du benn zu mir?" versetzte ber Professor in einigem Erstaunen.

"Mein Gott! ich spreche . . . ich spreche eben, wie man manchmal spricht. Du haft Deine Sachen, die Dir durch den Kopf gehen. Vielleicht habe ich die meinigen. Es ist doch zuviel verlangt, daß man immer nur so sein soll, wie es Euch paßt. Wir haben doch auch unsere Stimmungen!"

"Das merke ich. Und ich will nicht weiter ftören. Schlaf aus, liebes Kind. Morgen wirft Du hoffentlich wieder vernünftig sein. Gute Nacht!"

Aba erwiderte ben Bunsch nicht. Ofterobe begab fich in sein Schlafzimmer.

"Es ist wirklich nicht zum Aushalten!" sagte Aba, als sie allein war.

Sie gab die Weisung, die Lichter zu löschen, und zog sich ebenfalls auf ihr Schlafzimmer zurück. Sie dachte nicht mehr an Richard, sie dachte mur an ihren Mann. In den letzten vierundzwanzig Stunden hatte sie sich zum ersten Mal seit zehn Jahren ihr eheliches Dasein in seiner Gesammthett vergegenwärtigt. Sie hatte Bilanz gemacht, und das Facit ihrer Aufstellung siel nicht sehr beruhigend für den Gatten aus. Sie machte ihm die schwersten Vorwürfe, und er erschien ihr als der allein Schuldige. Sie fühlte, daß sie in Gedansten schuldige. Sie fühlte, daß sie in Gedansten schuldige Stellung, und auf ihn allein wälzte sie die Last der Verantwortlichseit. Ihr weiblicher Stolz däumte sich in ihr auf, und sie war entschlossen, die unwürdige Stellung, zu der sie durch den Egoismus ihres Mannes sich heradzgedrückt fühlte, fürder nicht mehr zu dulden.

Der Morgen begann schon zu bämmern, als sich ber Schlaf auf ihre Liber fenkte.

\* \*

Richard war, ohne sich umzuschauen und ohne einen bestimmten Gebanken zu fassen, in großer Erregung nach Hause gestürzt. In seinem Innern

tobte es gewaltig. Und auch als er in seinem behaglichen stillen kleinen Zimmer allein war, konnte er die Ruhe nicht sinden, und der Wirrwarr seiner Empfindungen lichtete sich nicht.

Er fühlte ein mächtiges Drängen und Berlangen nach irgend etwas, das er sich selbst nicht klar machte, das aber mit Aba zusammenhing.

Könnte er sie jett nur noch einmal sehen, nur noch einige Worte mit ihr tauschen! Sie würde es ihm gewiß sagen können.

Er sann einige Secnnben ganz ernstlich über einen Borwand nach, unter dem er nach dem Osterode'schen Hause zurücklehren und ihr jetzt gleich noch einmal begegnen könnte. Mit wehmüthigem Lächeln erkannte er aber sogleich das Thörichte, das Wahnsinnige, ja, das Unmögliche seines Borhabens.

Mitternacht war längft vorüber.

Weshalb hatte er sich auch von einer augenblicklichen Stimmung beherrschen lassen, weshalb war er gegangen! Er hätte ja noch eine Stunde bleiben können — noch länger! Und nun war er hier allein und lief hastig in seinem Zimmer umher und quälte sich mit Unerfüllbarem!

Sie war so gütig, so herzlich zu ihm gewesen, und sie hatte ihm doch so weh gethan! Sie konnte ja nicht ahnen, was in ihm vorging! Und hätte sie es geahnt, so hätte sie nicht anders zu ihm sprechen dürfen, als sie gesprochen hatte! Sie durfte ihn ja nicht lieben, und sie liebte ihn auch nicht.

Und er? . .

Ja benn, er wollte sie nicht belügen! Er liebte sie mit ber vollsten Gluth seines Herzens! Er liebte sie wie ein Wahnsinniger! . . .

Erschöpft sank er auf einen Stuhl, flemmte ben Ellbogen auf ben Tisch und brückte mit der Hand die brennend heiße Stirn. Er ftarrte vor sich hin und athmete schwer.

Nach einer Weile bumpfen Brütens erhob er fich und holte von dem Nachttisch das Kleine Bild, das er gestern so ausmerksam betrachtet hatte. Er jah es wieber lange an. Es genügte ihm diesma.
nicht, daß er es mit der Hand halb bedeckte. Er
nahm das Bild aus dem Rahmen heraus und
jchnitt es in der Mitte durch. Die eine Hälfte
kniffte er einige Mal zusammen, und nicht ohne
eine gewisse Anstrengung gelang es ihm, den steisen
Carton zu zerstückeln. Die Stücken warf er
dann in den Papiersord. Aus der andern schnitt
er vorsichtig ein Oval heraus, wie für ein Medaillon:
Abas Kopf. Er nahm das kleine Bildchen zwischen
Daumen und Zeigesinger, hielt es dicht unter die
Lampe und musterte sehr lange. Er fand es heute
viel ähnlicher als gestern. Er küßte es mehrere
Mal, dann darg er es in seine Brieftasche.

In dem Augenblick, da er sich zur Ruhe begeben wollte, schoß ihm plötzlich ein Gedanke durch den Kopf. Es war eigentlich nichts sehr Angenehmes, aber er mußte doch lächeln, und es war ihm, ohne daß er sich Rechenschaft davon ablegte, ganz erwünscht, daß er von dem Kreise, in dem sich seine Gedanken und Gefühle bewegt hatten, auf einen Augenblick abgebrängt wurde.

Dr. Schlemm hatte Recht behalten! Richard hatte ihn richtig vergessen! Er fühlte sich einigersmaßen beschämt. Und doch machte es ihm einen gewissen Spaß, daß er es hatte vergessen können. Aber Johannes wartete morgen früh auf eine Mittheilung. Die Wahrheit durste er natürlich nicht erfahren. Richard schried ihm einige außeweichende Zeilen: er habe seinen Onkel überauß beschäftigt und in einer Stimmung gefunden, die es ihm rathsamer habe erscheinen lassen, die Sache nur anzuregen, aber noch nicht ernstlich zu besprechen; er werde erst morgen die Angelegenheit wirklich in Angriff nehmen können, und er hoffe seinem alten Bekannten ein günstiges Resultat melden zu können.

Richard überlas die Zeilen noch einmal. Er war mit der Fassung des Briefes zufrieden. Er schloß ihn, entkleidete sich, legte sich nieder und verfiel sogleich in festen traumlosen Schlaf. — All' die wirren Gedanken und widersprechenden Gefühle, die Richards Herz und Kopf durchtobten, hatten sich zu dem guten Vorsatze gesestigt, sich mit Aba offen und ehrlich auszusprechen. Er hoffte, daß er dadurch den Sturm in seinem Innern am sichersten beschwichtigen werde. Er wollte ihr sagen, daß er eine verhängnißvolle Leidenschaft in sich keimen fühle, und daß es seine Pflicht sei, dieselbe um seden Preis zu ersticken. Sie werde ihn also nicht mißverstehen, wenn er es vermeide, mit ihr allein zu sein.

Er war überzeugt, daß er allein ein ernstes Opfer zu bringen habe. Denn wenn sie ihm auch freundlich zugethan erschien, so dachte er doch keinen Augenblick auch nur an die Möglichkeit, daß sie ihn liebe. Bon den Beschäftigungen, die ihm sein Beruf auferlegte, und die er sehr ernst nahm, ershoffte er eine nothwendige Ablentung von dem Wege, auf den er wie durch eine höhere Macht gedrängt und auf dem er sinnlos vorgestürmt war. Die Zerstreuungen der Großstadt würden dann

noch ein Uebriges thun. Und wenn Alles bas nicht verfange, so werbe er durch einen hohen Gönner, den er im Justizministerium besaß, seine Bersetzung nach einem andern Gerichte schon erwirken können.

So machte er fich benn, mit auten Borfäten gewappnet, am anberen Morgen leichteren Sinnes auf den Weg nach dem Ofterobe'schen Hause. Und heute klopfte er zuerst an die Thür des kleinen Seitengebäudes. Er traf ben Onkel, ber gerabe im Begriff ftanb, fich nach ber Anstalt für Nervenleibende zu begeben, wo er jest seine Sprechstunden abzuhalten hatte. Richard trug ihm die Bitte seines Bekannten vor. Er schilberte Dr. Schlemm, so wahrheitsgetreu es ihm möglich war, als einen tüchtigen, ernsten Arbeiter und begabten Ropf, aber allerbings auch als einen eben nicht allzu liebens= würdigen Menschen von nicht gewinnendem Aeußern. Dem Brofessor ichien ber Borichlag ganz gelegen au sein. Unter ben jungen Leuten, die sich um die Stelle beworben, hatte ihm keiner recht gefallen. Er bat Richard, Dr. Schlemm zu benachrichtigen, baß dieser sich am folgenden Tage um dieselbe Zeit im Sprechzimmer der Anstalt einfinden möge.

Während bieser Unterhaltung waren die Beiden auf den Borhof getreten, und plaudernd gingen fie langsamen Schritts nebeneinander her.

Aba saß am Fenster und ließ keinen Blick von ihnen. Sie war beunruhigt, als sie bemerkte, wie die Beiben zusammen dem Ausgang sich näherten.

"Wäre es Dir recht, wenn ich Dich hegleitete?" fragte Richard. "Du könntest mir Deine Anstalt einmal zeigen."

"Das kann sich gelegentlich machen. Aber willst Du nicht Aba Guten Morgen sagen?"

"Ich sehe Euch ja bei Tisch."

"Mir wäre es aber lieber, wenn Du fie vorher sprächest und ihr den Kopf ein wenig zurechtsetztest. Bersteh mich recht, Du sollst ihr nicht etwa Borlesungen halten. Aber ich denke mir, daß es sie aufheitern wird, wenn Du eine Stunde mit ihr plauderst und vielleicht mit ihr einen kleinen Spaziergang machst. Sie gefällt mir heute gar nicht. Schon gestern Abend war sie gereizt und heute früh merkwürdig nervöß. Weiberlaunen natürlich! Nichts weiter! Spring hinauf, es wird ihr Freude machen, und mir ist es auch angenehm."

"Mso gut. Ich werbe mein Mögliches thun, um ihr die Grillen zu vertreiben."

"Weißt Du," fuhr der Professor fort, "am vernünftigsten wäre es, wenn Du sie veranlassen könntest, mit Dir eine Partie zu machen. Fahrt nach dem Grunewald, den Pichelsbergen, nach Ertner, wohin Ihr wollt! Du kennst die Umgebung von Berlin noch nicht. Sie ist schöner, als Du meinst. Fahrt nach Tegel! Da ist es sehr hübsch. Da sindet Ihr auch ein gutes Gasthaus. Ihr werdet Euch vortresslich unterhalten, Ihr werdet vergnügt und frisch heimkehren. Kümmert Euch nicht um die Stunde. Ich werde heute ohnehin nicht pünktlich sein können. Ich habe um vier Uhr eine Consultation. Bestellt das Essen ab und taselt,

wo Ihr Luft habt. "Nun, was fagst Du zu meinem Borschlage?"

"Er erscheint mir sehr verlockend. Wenn ich Aba bazu bewegen kann . . ."

"Rebe ihr nur gut zu. Und wenn wir uns heute nicht wiedersehen, dann also morgen. Benachrichtige Dr. Schlemm, daß ich ihn morgen
zwischen elf und zwölf erwarte. Für alle Fälle
werbe ich Euch einen Wagen schicken. Ich komme
bei einem Fuhrgeschäft vorüber. Hoffentlich werbet
Ihr ihn benutzen. Fang es schlau an und rede
ihr nur gut zu. Abieu, mein Junge!"

Der Professor entfernte sich.

Aba, die alle Borgänge aufmerksam beobachtet, hatte aufgeathmet, als die Beiden an der kleinen Thür der Borhofsmauer plaudernd stehen geblieben waren. Ihr Herz klopfte, als diese hinter dem Professor in's Schloß siel und Richard sich dem Wohnhause zuwandte. Sie trat schnell vom Fenster zurück.

Sie begrüßten fich unbefangen. Rach bem

Austausch ber üblichen Fragen und Antworten über bas Befinden sagte Richard:

"Ich habe Dir einen Auftrag zu überbringen. Ich sollte es recht biplomatisch anfangen. Aber ich benke, es macht sich am einfachsten, wenn ich es Dir rundweg sage. Der Onkel kann heut nicht zu Tisch kommen. Er sagte mir, Du seiest ein wenig verstimmt, und er meint, es würde uns Beiden gut thun, wenn wir den schönen Tag zu einem Ausstuge in die Umgedung benutzen. Dich würde es auffrischen, und ich würde etwas Neues und Schönes zu sehen bekommen. Was meinst Du dazu?"

"Wenn Du nichts zu versäumen haft, mir macht es bie größte Freude."

"Nun, bann mach' Dich zurecht. Ich habe Dir sehr Bieles zu sagen, sehr Ernstes, und es ist mir lieber, wenn ich's Dir unter Gottes freiem Himmel sagen kann als hier."

"Doch nichts Unangenehmes?" fragte Aba beforgt.

"Nichts Unangenehmes für Dich," antwortete Richard. "Der Onkel läßt Dich noch bitten, das Effen abzubestellen. Wir brauchten uns nicht an die Stunde zu binden und könnten unterwegs zusammen speisen."

"Das ist ja reizend!" rief Aba in kindischer Freude.

Wieber eine Abwechslung in ihrem sonst so einförmigen, fest geregelten Dasein! Sie vermochte es kaum zu fassen. Was konnte ber folgende Tag noch bringen!

"Und wohin foll es geben?" fragte fie.

"Der Onkel sprach von Tegel. Er schickt uns einen Wagen."

Aba kam vor Ueberraschung gar nicht zu sich. Merander wurde auf einmal galant! Er schickte ben Wagen.

Eine halbe Stunde später rollten die Beiben in einer bequemen aufgeschlagenen Kalesche durch bie endlose Müllerstraße und beren Fortsetzung, die Chaussee, dem Tegeler See zu.

An dem leuchtenden, hellgraublauen Himmel zogen schneeige weiße Wolken langsam daher. Die Luft war frisch, und der Staub belästigte heute wenig. Es war ein Tag, wie geschaffen, um die Eigenthümlichseit der märkischen Landschaft in ihrem ganzen wundersamen Reize auszubreiten. Der Weg durch die Ausläufer der Stadt ließ von diesen Reizen freilich recht wenig erkennen. Aber je mehr sie sich von der Stadt entfernten, desto schöner wurde es.

Mit verwunderten Augen blickten sie um sich, auf die gelben Sandberge zur Rechten, die in ihrer hellen und doch gedämpften Beleuchtung sich von dem mattblauen Himmel scharf abhoben, auf die tiefgrünen, fast schwarzen Kiefern zu ihrer Rechten, mit den röthlichen, schlanken, stangenartigen Stämmen, die aus dem gelben sandigen Boden majestätisch aufschossen, dicht aneinander geschaart, doch nicht so dicht, daß sie nicht dem durchbrechenden Sonnen-

lichte Raum zu seinen muthwilligen Schattenspielen gegönnt hätten.

Der Forst wurde fräftiger und imposanter, der dichtbestandene Boden immer hügliger. Und als auf einmal bei einer Wendung des Weges, ohne daß die Beiden, die der Gegend vollkommen untundig waren, im mindesten darauf vorbereitet gewesen wären, die weite, bläulichgrüne, spiegelglatte Wasserstäche des großen Tegeler Sees vor ihnen lag, in seiner herrlichen Umrahmung von sanst aufssteigenden gelblichen Usern und dunklem Nadelholze, unter dem hellschimmernden Hinnal — ein landschaftliches Bild von ergreisender Schönheit, von einer wundersamen schwermüthigen Poesie —, da verstummten sie, blickten mit weitgeöffneten Augen um sich und sahen sich dann einander an.

Der Kutscher hielt vor einem bescheibenen Gastshofe in der Nähe des Sees. Der freundliche Wirth, dem sie die Mahlzeit bestellten, versprach sein Mögsliches zu thun, um die Herrschaften zufrieden zu stellen; in einer Stunde sollte das Essen bereit sein.

Bis bahin wollten sie planlos am See und in ber Haibe sich ergehen.

Schweigsam schritten sie nebeneinander her. Richard hatte sich Alles, was er Aba sagen wollte, reislich überlegt. Er wußte, daß ihm schmerzliche Stunden bevorstanden. Aber das Unadänderliche hatte seinen moralischen Muth befestigt. Er war sest entschlossen, seine Pslicht zu thun. Und er durfte sich dabei auf Adas Beistand unbedingt verslassen. Sie liebte ihn ja nicht. Ihr war es ja ein Leichtes, sich die Ruhe und Klarheit zu bewahren.

Und während er jetzt neben ihr am bewaldeten Ufer des Sees daherschlenderte, mit vorgebeugtem Kopf, den Blick auf den Boden gerichtet, auf dem die Schatten und Lichter ihr neckliches Spiel trieben, ab und zu den Sand aufstödernd oder einen Stein mit der Fußspitze fortschleudernd, vergegenwärtigte er sich noch einmal Alles das, was in den wenigen Stunden seines Berliner Aufenthaltes zwischen Aba und ihm vorgefallen war. An Thatsachen und an änkeren Borgängen war es nicht viel. Und doch

hatte es eine vollständige Umwälzung in seinem Innern herbeigeführt. Er konnte fich mit fich selbst nicht zurechtfinden, er war sich selbst entfremdet. Aba hatte ihm nur Freundlichkeiten und Wohlwollen gezeigt, ja, eine gewisse Rärtlichkeit: sie brauchte sich ja keinen Zwang aufzuerlegen, er war ja ein Anverwandter. Es beleidigte ihn fast, daß sie im Vollgefühle ihrer Sicherheit sich so vertraulich ihm gegenüber gezeigt hatte. Die Ruhe und Gemäch= Lichkeit ihres Wesens tränkten ihn. Er hatte un= zweifelhaft Unrecht. Was war er ihr? was konnte er ihr sein? Sie hatte bis zur Stunde ihr Leben ohne ihn verbracht. Jest war er hineingeschneit. Die Abwechslung mochte fie beluftigen. Wenn er wieder baraus verschwand, nun, so werbe fie sich eben zu tröften wiffen! Und verschwände er auf Nimmerwiedersehen . . .

"Und wenn ich wirklich fturbel"

Unwillfürlich hatte Richard diesen letzten Sat seiner bis dahin wortlosen Grübeleien mit halblauter Stimme gesprochen. Aba blickte erschrocken auf und hemmte ben Schritt. Sie sah ihn von der Seite fragend an und sagte leise:

"Um Gottes willen! was fagft Du ba?"

"Nun ja!" rief Richard aus, und in seinem Tone erzitterte die Erregung, die er dis dahin gemeistert hatte. "Wenn ich wirklich stürbe, was würdest Du thun? O gewiß, Du würdest mir ein paar aufrichtige Thränen nachweinen! Es würde Dir leid thun, daß ein junger Mensch, ein Verwandter von Dir, den Du so gern gehabt hast, aus dem Leben geschieden ist! Du würdest einen schönen Kranz auf seinen Sarg legen und in der ersten Zeit mit schmerzlicher Wehmuth seiner gebenken!"

"Um Gottes willen!" wieberholte Aba ganz leise. Und sie stellte nun auch an sich die Frage: Was würde ich thun?

Sie waren fteben geblieben.

"Sieh, Aba," sprach Richard, beffen Geist sich mit ber Sprunghaftigkeit ber Jugend längst von bem unbeimlichen Gebanken an ben Tob abgewandt hatte, während Aba noch immer barüber nachsann und seine Worte kaum verstand, "ich habe mir Alles reiflich überlegt und habe Dir schon gesagt, daß ich mit Dir sprechen muß. Es muß etwas ge= schehen! Und bald! Sonst ist es zu spät! 3ch wittere etwas von einem Unglud. Höre mich ruhig an. Lege meine Worte nicht auf die Wagschaale. Und wenn ich etwas sage, bas Dich kränkt, bas Dir weh thut, verzeih mir! Ich will Dir nicht weh thun. Wahrhaftig nicht! Unser Zusammenleben so, wie es fich vom ersten Augenblick heraus= gebildet, kann nicht bauern. Ich fühle, daß ich dabei zu Grunde gehe. Du fühlst Dich gang ficher und ahnst nicht, was Du mir anthust. Was für Dich eine freundliche Zerstreuung einer langweiligen Stunde ist, ist für mich eine marternde Qual. Du barfst mich anlächeln und Deine freundliche Gefinnung für mich ehrlich zur Schau tragen. Ich muß Dir gegenüber Komödie spielen. Ich barf Dir nicht einmal andeuten, was Du mir bist. Und so nagt es an mir und schmerzt mich und macht mich elend."

Richard hatte barauf gerechnet, daß Aba in ihrer überlegenen Ruhe ihm einige banale tröstende Worte sagen, ihn wegen seiner kindlichen Nachsicht siner mütterlichen Freundin zurechtweisen würde. Er war ganz bestürzt, als Aba, deren Stirn sich in Falten gelegt hatte, und auf deren Wangen ein merkwürdiges Roth aufslammte, in heftigem, ihm völlig fremdem Tone erwiderte:

"Sag's boch lieber frei heraus: Du langweilst Dich mit mir! Ich begreife das übrigens, benn ich habe in der Kunst, unterhaltend zu sein, mich auszubilden keine Gelegenheit gehabt. Bei Anderen würdest Du Dich jedenfalls besser amüsiren."

"Mer Aba!"

"Nun ja!" fuhr Aba in bemselben gereizten Ton fort. "Ich habe es mir ja auch schon gesagt, es kann nicht bauern. Freilich habe ich nicht geglaubt, daß das Ende so schnell kommen würde, und ich wäre egoistisch genug gewesen, für jebe ge= wonnene Stunde dankbar zu sein. Aber Du hast ganz Recht, daß Du Dich nicht um mich bekimmerft. Du bift ein junger Mensch, das Leben liegt vor Dir, Du willst es genießen, und Du hast Anspruch barauf. Und so groß ist mein Egoismus boch nicht, daß ich Dir Deine frische und fröhliche Jugend verkummern möchte. Du brauchst mir nicht au sagen, was Du so porsichtig und schonend vor= bereitet haft; ich weiß es. Ich freue mich, daß Du so verständig bist. Abgemacht! . . . Es wird wohl balb Zeit sein, in unser Gafthaus zurudzu= tehren . . . Wenn wir gegeffen und getrunken haben, fahren wir nach Hause? Du begleitest mich wohl bis zur Thür? Und gelegentlich sehen wir uns mieber."

Sie hatte diese Worte nicht im Zusammenhang gesprochen, vielmehr die einzelnen abgerissenen Sätze in nervöser Hast hervorgestoßen.

Richard, der auf Abas Unterflützung gerechnet

hatte und fich nun von ihr selbst angegriffen fühlte, mußte sich erft sammeln.

"Aba!" stüsterte er zärtlich. "Glaubst Du benn wirklich, was Du sagst? Kannst Du es glauben? Langweilen und amüsiren! Du hast keine Ahnung, Aba, wie jämmerlich hohl die Worte klingen. Denke nicht so schlecht von mir. Reich mir die Hand."

Aba hatte sich abgewandt und regte sich nicht. Richard ließ die Hand, die er ihr entgegengestreckt hatte, wieder sinken.

"Du weigerst mir Deine Hand? Du verstehst mich also nicht! Nun, dann will ich Dir's sagen, so klar und deutlich, daß Du mich nicht misverstehen kannst! Und dann mußt Du mich selbst wegschicken. Ich liebe Dich, Aba! Wie ein Rasender! Besinnungslos! Ich habe keinen andern Gedanken als Dich! Kein anderes Verlangen als Dich! Seit wie lange ich Dich liebe — ich weiß es nicht. Mir scheint, ich hätte nie einen andern Menschen gesehen als Dich! Und wie ich ohne Dich leben

soll — ich weiß es auch nicht. Ich weiß eben nur, daß ich nicht mit Dir leben darf. Und deshalb muß ich mich von Dir losreißen, und sollte ich darüber zu Grunde gehen. Um des Himmels willen, laß jest nicht die Vernunft sprechen! Es wäre ein gräßlicher Hohn auf meine Empfindungen. Schweige lieber! Laß mich schweigend davongehen! Dann darf ich, wenn ich allein sein werde, doch noch glauben können an das, was nicht ist, und es wird mich trösten. Ich bitte Dich, Ada, schweige! Das ist das Einzige, was ich von Dir erbitte, und das wirst Du doch für mich thun können, sei es auch nur aus Mitleid und Barmherzigkeit . Ich liebe Dich!"

Richard hatte sich Aba genähert und die letzten Worte gestüftert.

Sie stand noch immer mit abgewandtem Gesicht da, regungslos, und hatte den Blick nicht vom Boden erhoben. Ihr Busen hob und senkte sich stürmisch, und ihre halbgeöffneten Lippen brannten. Als der Hauch seines Athems ihre Wange ftreifte, erbebte sie . . .

Langsam erhob fie ben Kopf und wandte sich zu Richard. Mit hell ftrahlenden Augen blickte fie ihn an, mit dem Ausbrucke unsagbarer Seligkeit.

Ihre Lippen runbeten sich zu einem ents zückenden Lächeln. Alles, was sie bedrängt und geängstigt hatte, war abgestreift. Sie fühlte sich wie befreit, losgelöst von allem Jammer, wie in eine traumhafte Höhe emporgehoben, und in schwindelndem Wohlgesühl schloß sie ganz langsam die Lider . . .

"Was ist bas?" hauchte Richard mit zitternder Stimme.

Sie bewegte zu sanfter Abwehr bebächtig ben Kopf. Sie wollte nichts hören, nicht einmal die Stimme des Geliebten.

Da schlang er leibenschaftlich seinen Arm um fie, preßte sie wild an seine hämmernde Brust und drückte seine glühenden Lippen auf die ihrigen, die den heißen Kuß willig erwiderten und nicht danach fahren. Dort fand er einige geschäftliche Kleinigkeiten zur Erledigung vor. Er mußte auch an Schlemm schreiben.

Dann öffnete er ein Fenster, das auf die Straße führte, setzte sich auf das Fensterbrett und blidte stundenlang in glücklicher Gedankenlosigkeit vor sich hin. Erst als er von der nächtlichen Kühle fröstelnd zusammenschauerte, besann er sich auf sich selbst, vergegenwärtigte sich nun das Unglaubliche, das wirklich geschehen war, das Beseligende und Fürchterliche.

Der Fasching war vorüber. Der März war unfreundlich, rauh und ungewöhnlich schneeig gewesen. Trot aller Anstrengungen hatte man die ungeheuren Schneemassen, die während der letzten vierzehn Tage heradgefallen waren, nur zum geringen Theil und nur in den Hauptverkehrsadern beseitigen können. Die Nebenstraßen wurden noch immer an beiden Seiten von hohen Schneehausen eingefäumt, die durch die ziemlich beträchtliche Nachtfälte fest geworden waren und durch die fast täglich sich erneuernden starken Niederschläge immer größere Verhältnisse annahmen. Die Sonne war seit Wochen an dem sacgrauen Himmel unsichtbar geblieben und hatte jede Mitwirkung an der Säuberung der Straßen versagt.

Das Leben im Ofterobe'schen Hause hatte sich in dem verstoffenen Halbjahre sehr wesentlich geändert. Bor Allem war Aba, die während der zehnjährigen Bernachlässigung und Bereinsamung körperlich und seelisch verkünnnert und eingetrocknet gewesen war, eine ganz Andere geworden: viel selbstständiger in ihren Entschlüssen, bewußter in ihren Handlungen, lebhafter in ihren Bewegungen.

Während ihr Gesicht früher immer denselben gleichmäßigen Ausdruck gezeigt hatte und die durch die Naturgesetze gebotenen Einwirkungen des Alterns sich ganz allmählich, ihrer Umgebung und ihr selbst fast unmerklich, geltend gemacht hatten, während sie früher sich immer genau in derselben Weise

gekleibet und noch dieselbe Haartracht beibehalten hatte, in der Ofterode sie als junges Mädchen kennen gelernt, zeigte sie jetzt plötzlich wechselnde Stimmungen, wechselnde Launen und eine sonders dare Reigung zum Wechsel in ihrer Kleidung. Es machte ihr Bergnügen, sich zu puten. Sie verssuchte es, die Haare nach der Mode im Geschmacke des Tages zu ordnen. Die Flaschen und Krystallsbüchsen auf ihrem Waschtisch, die bisher lediglich als Schmuck gedient hatten, wurden allmählich mit kosmetischen Essenzen aller Art gefüllt. Sie wurde beinahe eitel.

Ihr Gesicht zeigte jenen jähen Wechsel bes Ausbrucks, wie er nervösen Personen zu eigen ist. Heute sah sie blühend, frisch, mädchenhaft jung aus, morgen schlaff, leibend, vorzeitig verblüht. Jeht rückte sie regelmäßig, bevor sie ihr Ankleidezimmer verließ, den Spiegel näher, betrachtete mit sorgendem Ausbruck die kleinen Fältchen an den Augenwinkeln und zog die Haut straff.

Sie machte bie Wahrnehmung, daß ihre

Schneiberin nicht mehr so gut wie früher arbeitete. Sie wurde auch ungebuldig gegen ihre Kammer= jungfer, die bisher nie eine duldsamere Herrin ge= kannt hatte.

In ihrem Berkehr mit Ofterobe war sie in hohem Grade wankelmüthig. Mitunter, wenn bas Schuldbewußtsein sie drückte, zeigte sie eine Demüthig= keit, die bis zur Unterwürfigkeit ging. Dann aber war sie wieder auffahrend, ungesellig und von böhnischem Stolze. In ihrem Innern empfand fie gegen ihn ein Gefühl von Wiberwillen, bas mit Entseten und Grauen gemischt war. Darüber wollte fie sich selbst nicht klar werben, und sie fuchte bem Ausbruck dieser Empfindung baburch zu wehren, daß sie sich ihrem Manne gegenüber zu erkünstelter Dulbsamkeit und Höflichkeit zwang. Ließ sie sich zu einer verletenden Schroffheit binreißen, so zeigte fie eine Stunde später in auf= fälliger Weise bas verdoppelte Bemühen, ihrem Manne die seltenen Stunden, die er in ihrer Be= sellschaft verbrachte, nicht mehr zu verbittern.

Wenn sie allein war, so weinte sie mitunter sehr bitterlich. Aber bann bachte sie an Richard, und ihre Thränen bersiegten. Sie konnte namensloß glücklich in ihrer Liebe sein, aber auch unsagbar elend.

Sie fragte sich nicht: was ist es, und was wird es werden? Sie fühlte sich machtlos unter dem Banne einer verhängnisvollen Gewalt, die all ihr Sinnen und Fühlen beherrschte, und von der sie sich nur unter dem Opfer ihres Seins losreißen konnte.

Wohl dämmerte ihr das Ende als etwas Schreckhaftes vor, und sie fuhr mitunter, wenn sie in ihrem Zimmer am Abend allein war, bebend zusammen. Aber sie fühlte sich hülf= und macht= los. Mochte kommen, was da wollte! So, wie es war, so mußte es sein, wenn es auch nicht so sein sollte!

Ofterobe hatte die jähe Wandlung im Wesen seine Frau zuerst mit Erstaunen, dann mit einer gewissen Neugier und endlich auch mit einer leisen Beunruhigung beobachtet. Blikartig war ihm auch einmal ein Berbacht burch's Gehirn geschoffen, und es war ihm ganz schwindlig geworden. Aber er hatte gleich barauf gelächelt. Er hatte sich geschämt. Er hatte Alles auf ganz einfache und natürliche Weise sich zurechtgelegt.

Kein Zweifel, daß er bei seinem Leben, daß er sich nach den einseitigen Bedürsnissen seiner Neigungen ohne irgend welche Rücksicht auf Nebensmenschen zurechtgezimmert, schwere Unterlassungsssünden gegen Aba begangen hatte! Durch sein Berschulden war sie der frischen Berührung mit der Mitwelt entzogen geblieden. Nun war der liebe Richard in's Haus gekommen, und an seiner Jugend hatte sich die ihrige wieder entzündet. Die jungen Leute gingen nun ihren Bergnügungen nach, wie das ganz in der Ordnung war. Sie machten Spaziersgänge, Partien, verdrachten die Abende im Theater, besuchten auch Gesellschaften. Er selbst hatte Richard bei einigen seiner Collegen eingeführt und sich von der Nothwendigkeit, mit den Berufsgenossen

sellschaftlich inniger zu verkehren als vordem, durch Richard und Aba überzeugen lassen. Da war es ja unausbleiblich, daß Aba sich jett in einer gewissen Krisis befand, daß sie ihm innerlich Vorwürfe machte, und es war sehr tactvoll und freundlich von ihr, daß sie ihm nicht mit lästigen Beschuldigungen in den Ohren lag. Und er durste sich nicht darüber wundern, wenn sie manchmal in einer gereizten Stimmung ein herberes Wort sagte, als es vielleicht richtig gewesen wäre.

Er vergegenwärtigte sich jetzt, wie Aba in ihrer Jugend immer stark nervöß gewesen war. Die Ruhe des Haushalts hatte ihr wohlgethan. Jetzt, da frischeres, aber auch unruhigeres Leben hineingekommen war, rührten sich die Nerven wieder. "Aber das hat nichts zu bedeuten, sie ist immer extravagant gewesen," schloß er seine Deduction.

Im Nebrigen war er für die Borgänge in seiner Häuslichkeit überhaupt nicht sonderlich empfänglich. Das große wissenschaftliche Werk, an dem er seit einer langen Reihe von Jahren unausgesetzt gearbeitet

hatte, nahte seinem Ende. Und während ihn früher immer der Zweifel an dem Gelingen beunruhigt hatte, war nun über ihn ein Gefühl ernstester Ge-nugthuung gekommen.

Richard hatte ihm einen erheblichen Dienst erwiesen: Dr. Schlemm bewährte sich in großartigster Weise. Bielleicht fehlte es dem jungen Manne an Initiative, an eigenen scharfsinnigen Gedanken. Er war ja noch ein ganz junger Mensch. Dafür besaß er indessen auch Eigenschaften, die für den Professor unschätzbare waren! die größte Gewissenhaftigkeit und Unermüdlichkeit in der Arbeit, schnelles Erfassen und eine Gabe des Sichtens, Eruppirens und Ordnens, die Osterode um so höher schätzte, als gerade diese ihm vollständig versagt war.

Während ihrer sechsmonatlichen gemeinsamen Arbeit war in das Chaos wissenschaftlicher Forschungen und Ergebnisse, das sich seit den langen Jahren auf dem Arbeitstische Osterodes zusammengeballt hatte, unter Schlemms Kärender und ordnender Hand Licht und Helle gekommen. Zum Nachschlagen brauchte Ofterobe jetzt weniger Minuten, als er früher Stunden mit dem Suchen nach irgend einer Einzelheit verloren hatte. Schlemm, der seit längerer Zeit mit dem analytischen Register besichäftigt war, wußte Alles.

Ofterobe hatte eine starke Zuneigung für ben tüchtigen Mann gewonnen. Ob Dr. Schlemm hübsch ober häßlich aussah, hatte er bisher nicht bemerkt, und daß sein Amanuensis, wenn zufällig einmal von etwas Anderm als von der Wissenschaft die Rede war, über Alles und Jedes nur die bos-haftesten Bemerkungen machte, war ihm nie aufgefallen.

Schlemm war ein grundgescheidter, sleißiger Mann und das machte ihn in seinen Augen liebenswürdig! Er hatte Schlemm auch mit seiner Frau bekannt gemacht, und mit der Zeit hatte sich die Gewohnheit herausgebildet, daß Schlemm an jedem Donnerstage mit Richard bei Osterodes speiste.

Schlemm hatte die Wahrheit im Hause sofort

burchschaut, und Beibe, Richard wie Aba, fühlten bas fehr wohl.

Aba war der unfreundliche Mensch, der jedesmal bei dem Donnerstagsessen eine Karre voll
Stadtslatsch in der denkbar gehässissen Darstellung
ablud, unausstehlich. Aber sie fürchtete ihn; und
ba sie sehr wohl wußte, daß jeder Versuch, diesen
abscheulichen Menschen, der ihrem Manne so nützlich war, aus ihrem Hause zu entfernen, scheitern
müsse, so ergab sie sich in das Unvermeibliche. Sie
mußte ihn eben in ihrer Nähe dulden, und Schlemm
nahm sich heraus, allmählich mit Aba in einem
Tone von Gemüthlichseit und kameradschaftlicher
Gleichheit zu verkehren, der diese empörte.

Und die Zubringlichkeiten dieses unangenehmen Patrons wurden immer stärker und lästiger. Schlemm sand an der schönen Aba ein faunisches Wohlgefallen. Er beneidete Richard, und er machte beständig hämische Bemerkungen über Richards Schneider und Haarkinstler und bespöttelte mit

sauersüßer Miene seine eigene Unansehnlichkeit, seine tölpelhafte Schwerfälligkeit.

In Ofterobe fand Schlemm allzeit ein naives und dankbares Publicum. Der Professor merkte nichts von der Gehässigkeit. Er amüssirte sich über den närrischen Kauz.

Richard hatte allmählich vertrauliche Zusammenkünfte mit Schlemm möglichst vermieden; und das war um so weniger auffällig gewesen, als Schlemm selbst sehr beschäftigt war und fast ohne Ausnahme bis zu späten Stunden mit dem Prosessor zusammen arbeitete. Aber mitunter mußte Richard doch dem alten Bekannten einen Abend opfern. Und jedesmal verabschiedete er sich von Schlemm mit dem Entschlusse, auf das Vergnügen der Wiederholung zu verzichten.

Seit längerer Zeit waren die Beiben auch ganz auseinandergekommen und trafen sich nur noch Donnerstags bei Ofterodes. Die Beranlassung zu dieser Entfremdung war ein Borfall gewesen, der sich in den ersten Tagen des Jahres abgespielt hatte.

Schlemm und Richard hatten zusammen zu Racht gespeist. Auf dem gemeinsamen Heinwege hatte Schlemm, der ziemlich schnell eine Flasche Wein geleert hatte und gehässiger war denn je, immer peinlichere Anspielungen auf das Verhältniß zwischen Richard und Ada gemacht. Richard hatte zunächst hössich ablehnend dem Gespräche eine andere Richtung zu geben versucht, dann aber, als Schlemm immer wieder darauf zurücksam, diese Anspielungen sich sehr entschieden verbeten. Schlemm hatte in seiner Weise weitergeschäfert.

"Du bist undankbar!" hatte er Richard gesagt. "Du solltest ein bischen höslicher mit mir sprechen und nicht vergessen, daß ich den guten Menelaus beschäftige, um Dir schönem Paris die Gelegenheit zu bieten, mit Helena zu liedkosen."

Bei diesen Worten war Richard alles Blut zu Kopf gestiegen. Mit gewaltigem Griff hatte er die beiden Hände Schlemms gepackt und ihn zum Stehenbleiben gezwungen. Bebend und mit fürchterlichem Blide hatte er ihm zugerufen:

"Wenn Du noch ein Wort sagst, wenn Du noch einmal irgend eine Bemerkung über Frau Osterobe und mich fallen läßt — bei Gott im Himmel! ich schlage Dich tobt wie einen Hund!"

Und Schlenm, dem sonst nie das Wort verssagte, hatte keinen Laut über die Lippen zu bringen vermocht. Er war aschgrau geworden, und Richard fühlte, wie er in seinen Händen zitterte.

Während der nächsten gemeinsamen Mahlzetten bei Osterodes war Schlemm einfildiger und zurückshaltender gewesen. Er hatte die bestimmte Empfindung gehabt, daß Richard keine leere Drohung ausgestoßen hatte. Aber allmählich hatte er seine Sicherheit von ehedem und seinen unverschämten Ton wiedergefunden. Und daß die Beiden völlig auseinandergerathen waren, merken weder Aba noch Osterode.

Die tiefste Wirkung hatten die Ereignisse der letzten Monate auf Richard ausgeübt. Er war ein ganz anderer Mensch geworden. Die frische Unbefangenheit seiner Lachenden Jugend war unwiedersbringlich dahin.

Gs brückte centnerschwer auf ihn.

Er vermied es, mit seinem Oheim zusammenzutreffen, und er suchte jedesmal einen Vorwand, um die Stunden des nothgebrungenen Zusammenseins möglichst abzukürzen. Es schnitt ihm in's Herz, wenn der vertrauensvolle Mann liebevoll und arglos wie früher mit ihm verkehrte. Die stete Liebeheuchelei und Verheimlichung, zu denen er gezwungen war, wurden ihm schier unerträglich.

Oftmals meinte er auch, daß er die Laft von sich abschütteln müsse, um jeden Preis. Er wollte dem väterlichen Freunde zurusen: "Ich bin ein Ehrvergessener und ein Judas obenein! Für alles Gute, das Du mir in überreichem Maße erwiesen hast, habe ich Dir mit Betrug, mit Raub und Schändung gedankt! Keine Strafe wäre so hart,

baß ich sie nicht verbiente! Töbte mich, aber beshandle mich fürder nicht mehr mit berselben Liebe, mit der Du mich behandelt hast! Ich kann es nicht ertragen!"

Dann aber vergegenwärtigte er sich, baß burch bas Geständniß nicht er allein getroffen wurde. Und er schwieg, weil er schweigen mußte.

Und diese Augendlicke der peinigendsten Selbstanklage, der Zerknirschung, wurden abgelöst durch unvergeßliche Stunden nie gekannten Glücks. Er liedte Aba indrünstiger und leidenschaftlicher als je. Seine Leidenschaft beherrschte ihn völlig und machte die mahnende Stimme des Gewissens immer wieder verstummen.

Im Drange des Weitersündigens suchte er sich mit allerlei Sophismen zu trösten. Er hatte sich eine Theorie zurechtgestellt von dem vermeintslichen Anrechte des Menschen an das Glück, auf das er so gut Anspruch habe, wie jedes andere lebende Wesen. Und er leitete für sich sogar aus den selbstgemachten Satzungen dieser eigens von

ihm für seine Zwede ersonnenen Sittlichkeit die Berechtigung her, gegen widrige Verhältnisse, die sich seinem Glück entgegenstellten, anzukämpfen...

Dann aber kam wiederum ein jäher Umschlag in seine Stimmung. Er riß sich los von aller beschönigenden Falschheit und erkannte seine Niedrigkeit und seinen Jammer mit Karem Sinn. Und dann schwor er hoch und theuer, daß er ein Ende machen wolle und werde.

Sein Schwur wog aber, was eben ber Schwur eines wahnsinnig Verliebten, eines von der Leidensschaft Ergriffenen, zu wiegen pflegt.

Er bachte ernsthaft baran, in die weite Welt zu ziehen und sich irgendwo zu versteden . . .

Und auch bie unerreichbarfte Weite schwebte seinem Geifte als Reiseziel vor.

Er wollte aus dem Leben scheiben, das ihm keinen Augenblick ungetrübten Glückes mehr gewähren konnte. Dann aber sah er Aba in's Auge, und Alles, was ihn bedrückt hatte, war vergessen.

Aber immer wieber gewann bie alte Schwers Baul Linbau, Im Bieber. 11 muth die Oberhand. So sehr er sich auch zu beherrschen suchte, um nicht in Aba den kränkenden Berdacht zu erwecken, als ob er ihr einen Borwurf machen wolle — es kam doch gewaltsam über ihn. Er starrte vor sich hin, und wenn Osterode ihn anredete, suhr er zusammen und erröthete.

So verging eine wunderliche Zeit himmlischen Genießens, wahnfinnigen Glücks, marternder Reue, lichtschener Bangigkeit und unausgesetzter Heucklei.

"Richard gefällt mir gar nicht," sagte Ofterobe eines Abends. "Den plagt irgend etwas Geheimes."

"Was soll ihn plagen?" gab Aba mit möglichster Unbefangenheit zur Antwort. "Er ist eben ein junger Mensch, und es ist boch nichts Ungewöhnliches, daß Männer in dem Alter Richards von weltschmerzlichen Stimmungen beherrscht werden."

"Es handelt sich nicht blos um Stimmungen, es handelt sich um etwas viel Ernsteres. Da barfst Du dem Auge des Arztes trauen."

"Du beunruhigst mich! Was fehlt ihm benn Deiner Ansicht nach?"

"Er ift hochgrabig nervöß erregt."

"Das gebe ich zu. Aber kann man benn von Erregungen auch krank werden? Ich meine, was Ihr Aerzte krank nennt, krank zum Sterben?"

"Gewiß!" sagte Ofterobe mit sehr ernstem Ausbruck.

"Um Gottes willen!" fuhr Aba erschrocken auf. Und sich beherrschend, fragte sie: "Wie heilt man denn solche Krankheiten?"

"Wie die meisten anderen: durch eine vernünftige Diät, durch Bewegung in frischer Luft, durch körperliche Anstrengungen, durch Zerstreuungen, Ortswechsel, Luftveränderung."

"Nun, über Mangel an Zerstreuungen hat er sich ja nie beklagt und eigentlich auch keine Ber= anlassung zu Klagen gehabt. Wir gehen boch viel zusammen aus, wir machen uns auch genügend Be= wegung . . ."

"Gs wird boch wohl nicht bas Richtige sein. Ich hätte nicht übel Luft, ihn auf Reisen zu schicken." Aba biß sich auf die Lippen. Der Gebanke, baß sie sich auf längere Zeit von Richard trennen sollte, war ihr schrecklich.

"Was foll ihm das Reisen?" bemerkte sie mit gespielter Gleichgültigkeit.

"Nun, er lernt Menschen und Dinge kennen, die ihn vielleicht interessiren. Und die Hauptsache: er kommt aus seiner gewöhnlichen Umgebung heraus. Und diese gewöhnliche Umgebung ist ihm offenbar nicht zuträglich."

"Du bist in Deiner ärztlichen Fürsorge nicht sehr galant gegen mich. Denn unser Haus bildet seine gewöhnliche Umgebung, die ihm nach Deiner Meinung schlecht bekommen soll. Und er verkehrt auch sehr viel gerade mit mir."

"Sehr viel," bestätigte Osterobe. Und mit einem seinem Lächeln hinzufügend, bemerkte er langsamer: "Aber nicht ausschließlich. Wir con= troliren ihn doch nicht, wozu wir übrigens auch gar kein Recht haben! Und ich habe meine be= sonderen Gedanken über ihn. Sie sind mir erst neuers dings durch einige Bemerkungen des Dr. Schlenum zu klarem Bewußtsein gekommen."

"Du wirst boch auf die Worte dieses unans genehmen Menschen keinen Werth legen!"

"Dr. Schlemm mag Dir unangenehm fein, aber er ift jebenfalls ein fehr kluger Mann. ift ein alter Bekannter Richards und weiß sicherlich mehr von ihm als wir Beibe. Nun habe ich mir immer schon gebacht — und bas, was ich von Schlemm gehört habe, hat meine Vermuthung beinahe zur Gewißheit erhoben -, baß Richard, wie das übrigens in seinem Alter auch ganz natürlich ist, irgendwo eine Liebelei angefangen hat. Leiber scheint die Geschichte ernsthafter zu sein, als mir lieb ift und als es richtig wäre. Es muß irgend eine verwickelte Angelegenheit sein, vielleicht ein Berhältniß mit einer verheiratheten Frau, bas ihn zur Gebeimthuerei und zu beständiger Beherrschung awingt — bas bringt ben Menschen herunter —, ein Verhältniß, das ihn nöthigt, zu lügen, sich zu

verstecken. Und das kann eine so offene, wahr= heitsliebende Natur wie die Richards nicht vertragen. Das qualt ihn. Und noch heute will ich mir Gewißheit verschaffen."

"Du mußt am besten wissen, was Du zu thun hast. Aber es wäre doch möglich, daß Du Richard ernstlich weh thun könntest, wenn Du mit ihm von Dingen sprächst, die er vielleicht mit keinem Menschen besprechen will. Und Du hast doch gar keinen Anhaltepunkt für die Richtigkeit Deiner Verzmuthungen."

"Ich werbe ihm mein Vertrauen nicht aufs brängen, ich werbe nicht von der Sache sprechen, das versteht sich! Ich will nur selbst wissen, woran ich din. Ich werde sihm also vorschlagen, eine kleine Erholungs= und Vergnügungsreise anzutreten, und ich werde meinen Antrag sehr verlockend machen. Vehnt er ihn ab, dann weiß ich, was ich ahne: daß eine Frau im Spiele ist, und keine unversheirathete; denn eine gesunde Liebe würde er mir gestehen. Dann aber werde ich allerdings auss passen, und, wenn es sein muß, mit aller Energie losgehen. Ich habe den Jungen zu lieb, als daß ich ihn mir durch eine dumme Jugendverirrung verderben lassen wollte."

Diese Worte waren kaum gesprochen, als die Thür sich öffnete und Richard eintrat. Er sah heute blasser und verstörter als je aus.

"Da bist Du ja!" rief Osterode gemüthlich. "Das trifft sich gut. Wir sprachen gerade von Dir." Und ihn bei den Schultern an das Fenster führend, fügte er hinzu: "Laß Dich mal genau ansehen."

Richard war diese Untersuchung überaus qualvoll, und er suchte sich ihr zu entziehen.

"Mir fehlt nichts," sagte er mit erzwungenem Lächeln. "Wir haben gestern eine ziemlich schwere Sitzung gehabt, die dis tief in die Nacht hinein gedauert hat. Ich kann das Kneipen jetzt schlecht vertragen. Ich wollte Euch nur Guten Tag sagen und will dann nach Hause gehen und außschlasen." Ofterobe schüttelte ben Ropf.

"Es handelt fich nicht um Dein heutiges Ausfeben. Du gefällst mir überhaupt schon seit längerer Beit nicht mehr. Der Berliner Winter ift Dir schlecht bekommen, und wenn Du es nicht weißt, so muß ich es Dir als Arzt sagen: Du bist fränker als Du glaubst. Und Du mußt unbedingt etwas für Dich thun, und schnell Die Kur, die ich Dir verschreibe, ist nicht schwer zu befolgen. Sie läßt fich in das eine Wort zusammenfaffen: Du mußt weg von hier und Dich zerftreuen! Da, fieh zum Fenster hinaus! Wieder der sacharaue Simmell Die langweiligen Säufer in schwermüthiger Farb-Lofigkeit! Und wieder Schneeflocken! Dabei fteht bas Thermometer unter Rull! Ein Gefunder kann dabei krank werben, aber ein Kranker nicht gesund. Bad Deine Siebensachen zusammen und fahre in einem Zuge burch bis an bas Ufer bes Mittel= Ländischen Meeres! Geh nach der Riviera ober wohin Du sonst magst! Da leuchtet der blaue Himmel, da duften die Orangenblüthen, da erglanzt Alles in ber herrlichen Pracht bes goldigen Frühlings! Da sind fröhliche Menschen! Da wirst Du
wieder aufleben und wieder fröhlich werden! Und
teine Zeit versäumen, mein Junge! Ein schneller Entschluß! Umarme Deine junge Tante, gied mir
einen Kuß, pack Deine Sachen, und Gott behüte Dich! Den letzten Abend wirst Du wohl für Dich
behalten wollen. Der beste Zug geht, glaube ich,
in der Mittagsstunde. Uedermorgen telegraphirst
Du uns aus Paris, daß Du Abends nach Nizza
weiterfährst. Abgemacht! . . . Nun, Du sagst
tein Wort? Was meinst Du zu meinem Vorschlage?"

Ofterobe war auf Richards Bescheib sehr gesspannt, und er sah ihn mit seinen durchbringenden Augen fest an.

In fleberhafter Erregung befand sich Aba.

Sollte er es wirklich über's Herz bringen können, sie zu verlassen? Wenn er einstimmte, dann liebte er sie auch nicht, liebte sie wenigstens nicht so, wie sie geliebt sein wollte.

Richard war im ersten Augenblick ganz betroffen. Sein Blick schweifte suchend von Aba auf Ofterobe und von Osterobe auf Aba. Die widersspruchvollsten Empfindungen durchstürmten ihn. Plözlich machte er eine Bewegung, die, so unmerklich sie war, doch von Aba sehr wohl beobachtet wurde. Und nachdem er tief aufgeathmet hatte, sagte er:

"Du wirst wohl Recht haben, Onkel. Ich reise."

"Bravo!" jubelte Ofterobe und schloß Richard stürmisch in seine Arme. "Du weißt gar nicht, Junge, welche Freube mir Deine Antwort bereitet!"

Richard regte sich nicht. Er mußte die Liebkosungen des Onkels dulben, aber er war nicht im Stande, sie zu erwidern.

"Du glaubst nicht," wiederholte Ofterobe, "wie Du mich beruhigst."

Mes Blut in Aba war dem Herzen zugesftrömt. Sie war fahl geworden, und ihre Lippen sahen beinahe violet aus. Sie sah unverwandt auf Richard, und mit aller Kraft der Selbstbeherrschung

brachte sie in anscheinend ruhigem Tone die Worte hervor:

"Es ist sehr vernünftig, was Du da thust. Du siehst ja, welche Freude Du Deinem Onkel macht."

"Jawohl!" rief Ofterobe jovial. "Er macht mir große Freude, der gute Junge! Und nun das Eisen schmieben so lange es warm ift! Und keine langen Abschiedsscenen! Sie find mir überhaupt verhaßt. Und am Ende würde Dich Dein vernünftiger Entschluß wieber gereuen. Ich jage Dich heute zum ersten Mal aus bem Hause. Mach. daß Du fortkommst! Back Deine Sachen! Wegen Deiner amtlichen Berpflichtungen laß Dir keine grauen Haare wachsen. Das bringe ich Mes in Ordnung. Ich reiche morgen beim Bräfibenten, ben ich kenne, bas von mir perfaßte ärztliche Attest persönlich ein und werbe ihm schon Ales ausein= andersetzen. Heute Abend und morgen früh hast Du noch vollauf Zeit, Alles zu erledigen, was zu erledigen ift. Und Du weißt. Du kannst unbedingt auf mich zählen. Darüber sprechen wir nicht, das ist selbstverständlich. Und nun keine Rührung! Lebe wohl, mein Junge, sei vergnügt, schreibe uns ab und zu, wenn Du gerade Lust dazu hast, und komm frisch und fröhlich aus Italien zurück — nicht zu früh. Knapper als vier bis sechs Wochen kann ich die Zeit Deiner Verbannung nicht besmessen."

"Ja, ja," sagte Richard, der sich wie in einem Halbrausche schwer und stumpf fühlte, "so wird es wohl am besten sein."

"So ist es am besten!"

"Und dann werde ich jetzt wohl gehen müffen."
"Gewiß mußt Du das!" rief Osterode mit gemüthlichem Lächeln. "Ich halte Dich nicht zurück, und Aba auch nicht."

Richard reichte seinem Onkel stumm die Hand. Osterode schloß ihn zärtlich an sich und sagte nun nichts mehr.

Aba, die wie zur Bilbfäule erstarrt war, neigte ihren Kopf nach vorn. Als Richard ihre

kalte Stirn mit den Lippen berührte, schauerte sie zusammen. Auch ihr streckte er die Hand entgegen. Sie ergriff sie und preßte sie mit einer übernatürzlichen Kraft so fest zusammen, daß ihre Nägel sich tief in daß Fleisch seiner Hand einbohrten und blutrünstige Spuren hinterließen. Auch sie fand kein Wort des Abschieds mehr.

Und langsam und schweigsam verließ Richard bas Zimmer.

Es war inzwischen bunkel geworben. Die Laternen auf ber Straße wurden gerade angesteckt.

Ofterobe und Aba waren, ohne ein Wort miteinander zu wechseln, an die Fenster getreten und sahen Richard mit schweren und Langsamen Schritten über den Borhof nach der Kleinen Mauerthür gehen.

Als er die Hand auf die Klinke legte, wandte er sich noch einmal um. Er erkannte an den beiden Fenstern seinen Oheim und seine Geliebte. Ohne eine Miene zu verziehen, lüftete er gleichgültig, geschäftsmäßig den Hut, als ob er wildfremde Leute begrüßte. An ber Ede nahm er eine Droschke und fuhr nach Haufe.

\* \*

Langsam, bebächtig, schwerfällig traf er in seinem Zimmer die ersten Vorbereitungen zu seiner Abreise. Einen Stoß noch nicht erledigter Acten packte er zusammen, versiegelte sie und setzte die Abreise darauf. Er ordnete seine Bücher ein, idie er während der letzten Wochen benutzt hatte, legte halbvollendete juristische Arbeiten in einer Mappe zusammen und sichtete seine privaten Papiere: quittirte Rechnungen, gleichgültige Briefe und derzgleichen. Die meisten zerriß er und warf die Schnizel in den Papierford. Er fühlte bei alledem eine große Mattigkeit und dachte an nichts Besonderes.

Nachbem er diese Angelegenheit fast mechanisch abgethan hatte, nahm er einen Bund mit Kleinen Schlüsseln aus der Tasche und öffnete einen Kasten seines Schreibtisches. Da lagen ihre Briefe! Es waren nur wenige, kaum ein halbes Dutzend, aber sie waren von übersftrömender Zärtlichkeit und leibenschaftlicher Liebe ganz erfüllt.

Er hatte zunächst die Absicht, diese stummen und doch so beredten Ankläger zu vernichten. Aber er konnte sich nicht von ihnen trennen. Langsam durchlaß er die Briefe von der ersten Zeile dis zur letzen, und er vergegenwärtigte sich genau die Bershältnisse, unter denen sie geschrieben waren, die Stimmungen, in denen er sie empfangen, und die Antworten, die er gegeben hatte.

Er war in tiefer Niebergeschlagenheit. Und als er aus demselben Kasten ein kleines Schächtelchen hervorholte, es öffnete und den auf Watte gebetteten unscheinbaren, geringwerthigen und für ihn doch unschähderen King mit einem blauen Steinchen erblicke, füllten sich seine Augen mit Thränen.

Es war ihr erstes und einziges Geschenk. Ihr Confirmationsring, den ihr ihre Mutter geschenkt, den sie dis zum Tage, da sie ihn vom Finger zog, um ihn Richard zu geben, beständig getragen hatte. Für Richards Finger war er viel zu winzig. Er hatte ihn bei Seite gelegt; aber es war kein Tag vergangen, ohne daß er einen Blick auf dieses einfache und rührende Zeichen ihrer Liebe geworfen hätte.

In berselben Schachtel lag auch bas Bilden von Abas Ropf, bas er aus der Photographie ausgeschnitten hatte.

Lange, Lange, Lange Zeit betrachtete er unter bem hellen Lichte ber Lampe ben kleinen Ring und bas Bilbchen.

Er überlegte sich, wo er diesen und die Briefe Abas während seiner Reise so gut verbergen könne, daß sie auch vor der Möglichkeit einer zufälligen Entdeckung sichergestellt seien. Er schien noch zu keinem sesten Entschlusse gekommen zu sein, denn er legte Alles sorgsam wieder in den Kasten, verschloß ihn und zog den Schlüssel ab.

Er erhob sich und ging im Zimmer auf und ab. Eine starke Erregung bemächtigte sich seiner. Jetzt erst schien er ungefähr zu verstehen, was sein Scheiben zu bebeuten habe. Die wirrsten Gebanken burchzogen sein Hirn, die abenteuerlichsten Borsätze.

Er wollte das Unmögliche ermöglichen, das Wasser mit dem Feuer mischen. Er wollte unbebingt abreisen und unbedingt bleiben.

Er dachte baran, in einem entlegenen Winkel ber großen Stadt irgendwo sich zu verbergen. Dort könne er sie sehen, wenigstens manchmal.

Aber es bleibt ja nichts verborgen! Es würde boch geschwatzt werden!

Und wenn es auch nicht durch der Leute Mund herumgetragen würde, so machte er ja doch mur schlimmer, was er besser zu machen sich geschworen hatte! Er hatte ja erkannt, daß er das Schlimmste that; und sein Gewissen hatte ihm gesagt, daß ein Ende gemacht werden müsse, daß jeder Augenblick das sittliche Verbrechen, dessen er sich zu zeihen hatte, erschwere.

War er benn aller Scham baar geworden? Wollte er benn wirklich das Böse zielbewußt und jetzt noch persider als früher? Sollte er so bem Manne danken, der ihn liebte, der ihn eben noch mit einer Herzlichkeit und Vertraulichkeit, die Richard furchtbar gewesen waren, an seine Brust gedrückt hatte?

Er vergegenwärtigte sich den Ausdruck im Gestichte seines Oheims, die ruhige, echte, Liebevolle Theilnahme, die aus dessen Augen gesprochen hatte. Er hörte dessen Stimme.

Nein, er durfte den Mann nicht länger täuschen! Er mußte offen mit ihm reden! Das Berbrechen war geschehen, das war nun einmal unabänderlich. Nun wohl, so wollte er wenigstens den Nuth haben, es einzugestehen!

Aber unmöglich! Nicht ihn allein würde ja die Strafe treffen, nicht einmal hauptsächlich ihn!

Und nun sah er wieder Aba neben sich, und verzweifelnd preßte er seine Stirn in seine beiden Hände.

Plötzlich warf er Alles bei Seite, zog seinen Neberrock an, setzte den Hut auf, löschte die Lampe und stürmte hinaus. Das Gas auf der Treppe war schon gelöscht. Richard stolperte, siel einige Stusen herab und that sich empsindlich weh. Aber er achtete nicht darauf. Er tappte sich durch den dunklen Hausstur nach der Thür, schloß sie auf und vergaß sie wieder zu schließen.

Es war zwischen elf und zwölf Uhr. Die Straßen waren wegen des abscheulichen Wetters fast menschenleer. In dichten Massen siel der Schnee unablässig herab. Das Gas schimmerte in trübem Roth durch die dichtbeschneiten Scheiben der Laternen. Alles war in die dichte weiße Decke eingehüllt, die die Conturen abstumpfte und die Gegenstände in klumpenartigen Zusammenballungen erscheinen ließ.

Wie ein Trunkener taumelte Richard durch die dunklen' Straßen, ohne ein befonderes Ziel, selbst nicht wissend, wo er war.

In willfürlichem Zickzack, balb auf bem Bürgersteige, balb auf bem Fahrbanun, die niedrigen Schneehaufen durchwatend, über die hohen hinweg-

Kletternd, nahm er seinen Weg. Die wenigen Borübergehenben wandten den Blick nach ihm, den sie für einen Schwerbetrunkenen hielten, und die Nachtwächter und Schutzleute sahen ihm nach. Er selbst beachtete es nicht. Er fühlte nicht einmal, daß seine Füße und Beine dis zum Knie hinauf ganz durchnäßt waren. Bon alledem hatte er nur ganz unbestimmte Vorstellungen. Zum Bewußtsein kam ihm nur Sines: ein schreckliches Unbehagen, eine fürchterliche Unruhe.

In einer ber älteren und dunkleren Straßen wurde er angerebet. Es war ein armes, dununes, elendes Mädchen mit zerfranztem Kleid und modischem Hut, das ihm irgend etwas sagte. Er verstand es nicht. Nur die Worte: "Ich bin so arm" waren ihm vernehmlich.

Er gab dem Mädchen Geld. Sie blieb an seiner Seite. Sie sprach mit ihm. Es war ihm angenehm, eine menschliche Stimme zu hören. Was das Mädchen, das da im Schneefturm neben ihm herging, ihm Alles mittheilte, intereffirte ihn nicht; aber er fühlte etwas von Mitleib.

Sie schloß die Thür eines Hauses auf und schob ihn hinein. Sie zündete einen Stumpf Licht, den sie aus der Tasche holte, an und schritt über die ausgetretenen krachenden Stufen einer alten schmalen Treppe voran. Er tappte hinterbrein. Das Haus kam ihm bekannt vor. Er wußte nicht, wo er es schon gesehen hatte.

Im vierten Stod öffnete bas Mäbchen eine Thür. Richard trat in ein enges einfenstriges Zimmer, in dem eine fürchterliche Temperatur herrschte. Es roch start nach dem Blat der Betroleumlampe. Die Sinrichtung war von schauberhafter Dürftigkeit. Das Mädchen merkte, daß es mit ihrem Begleiter nicht richtig war. Es war ein gutmüthiges Geschöpf, und sie fühlte Mitleid mit ihm. Sie rieth ihm einige probate Hausmittel.

"Trinken Sie ein paar Glas ftarken Grogt, bann werben Sie warm, legen sich zu Bett, und morgen ist Alles vorüber. Ich kenne das! Sie sind ja ganz durchnäßt!"

Richard antwortete nichts. Er sah auf ihre vom Frost bläulich gerötheten, aufgesprungenen Finger. Er schüttelte sich, erhob sich schnell von dem Stuhl, auf den er sich beim Sintreten hatte fallen lassen, und blickte mit verwunderten Augen um sich. Er schritt auf die Thür zu und wollte sie öffnen. Das gutmüthige Mädchen sagte:

"Warten Sie nur! Sie finden ja gar nicht! Ich bringe Sie schon wieder hinunter."

Mit schweren Schritten, unter benen bie Stufen ber altersschwachen Treppe wiederum keuchten, schleepte sich Richard mühsam hinab. Er fühlte sich ganz zerschlagen und so matt, daß er auf den einzelnen Treppenabsätzen stehen bleiben mußte, um wieder zu Kräften zu kommen.

Er schämte sich seiner Schwäche und suchte nach irgend einem Borwand, um das Stehenbleiben zu begründen. Er las die Schilder an den Thüren. Das Mädchen leuchtete. Im ersten Stock las er eine Visitenkarte, die mit vier Reißnägeln am Pfosten befestigt war: Dr. med. Johannes Schlemm.

Jest wurde ihm klar, weshalb ihm bas Haus so bekannt vorgekommen war.

Als sie unten im Hausstur angekommen waren, wurde an der Thür von außen geschlossen. Das Mädchen zerrte Richard nach hinten und drückte ihn in die Ecke an der Hofthür, die durch die Treppe verdeckt wurde. Richard ließ es ruhig gesichehen. Sie selbst stellte sich davor und bließ das Licht aus. Die Hausthür wurde geöffnet und gesichlossen, und unter den schweren Schritten des Hausdewohners keuchten die Stufen noch stärker. Dieser blieb im ersten Stock stehen und öffnete die Flurthür. Dabei räusperte er sich. Richard erstannte Dr. Schlemm.

Wenige Minuten barauf war er wieber im Freien. Das Mädchen verabschiebete sich freundlich von ihm.

"Besuchen Sie mich balb einmal wieber!"

fagte sie und setzte ihre traurige Wanderung durch ben Graus der schneeigen Nacht fort.

Richard wußte nun, daß er in der Zimmersftraße war. Und jetzt hatte er ein festes Ziel im Auge, auf daß er in unregelmäßigem Schritt, bald mit vorgestreckem Oberkörper tradend, dalb sich Langsam dahinschleppend, zustenerte. Er gesticulirte lebhaft und sprach auch manchmal. In noch ershöhtem Waße als vorher erregte er die Ausmerksamkeit der zum Glück nur sehr wenigen Borübersgehenden.

Das Wetter war immer ungeberdiger gesworben, und jetzt hatte sich ein wahrer Schneessturm entfesselt.

Als er über die Weibendammer Brücke trollte, sich beständig mit einer Hand am Geländer stützend und weiterschiebend, wurde ihm der Hut vom Kopfe geweht. Die Kälte war ihm angenehm; denn seine Stirn brannte, während seine Füße ganz erstarrt waren.

Und nun stand er wieder vor der niedrigen

Mauer, und nun überlegte er sich, was er jetzt wohl zu thun habe. Er trat auf die andere Seite der Straße, von der aus die Fenster des Osterode'schen Hauses zu sehen waren. Alles war dunkel. Er glaubte an ein Wunder. Bielleicht kommt sie doch!

Er starrte unablässig hinüber, von Zeit zu Zeit die Schneeslocken aus den Haaren streichend und dann die feuchte kalte Hand an die brennende Stirn drückend.

Und jetzt sah er, wie die Thür sich öffnete. Das Herz klopfte ihm mächtig. Er riß die Augen weit auf, und er sah nichts mehr. Die Thür blieb verschlossen.

Und immer bichter und gewaltsamer fiel ber Schnee herab.

Richard schlug die Zähne zusammen. Der eisige Frost durchschüttelte ihn. Er empfand eine tödtliche Mattigkeit. Er fühlte, wie er hier zusammenbrechen würde, wenn er sich nicht zu einem letzten Entschlusse aufraffe. Und mit der äußersten Anspannung seiner Kräfte schleppte er fich bis zum nächsten Droschkenhalteplatz weiter.

Der Kutscher, ber in seinem Mantel eingeschneit und eingefroren vor sich hindämmerte, sah den Fahrgast, der ihn aus dem Halbschlase aufgeschreckt hatte, mit mißtrauischen Blicken an. Er hielt ihn für unzuverlässig und verlangte vorherige Zahlung. Richard gab ihm Geld, viel zu viel. Der Kutscher wollte ihm herausgeben; Richard schüttelte den Kopf. Er gab seine Abresse an und ließ sich auf das harte schnutzige Polster fallen. Das Pferd zog an.

Richard machte übermenschliche Anstrengungen, um sich wach zu erhalten. Aber der Schlaf, der ihm nicht freundlich nahte, überrumpelte ihn wie ein brutaler Gegner. In einem Halbdusel versschwamm Alles.

Das Stoßen während der langsamen Fahrt, das Anirschen des Schnees unter den Rädern, das melancholische Gebimmel der Schellen, die am Geschirr angebracht waren — all diese Eindrücke der Aeußerlichkeit wirkten auf die Borstellungen seines überreizten und kranken Gehirns bestimmend ein. Er fühlte sich gemartert, und es war ihm, als ob die Kirchenglocken dazu läuteten.

Der Wagen hielt schon einige Minuten vor der Thür. Der Insasse rührte und regte sich nicht. Nach vergeblichem Rusen des Kutschers entschloß sich dieser endlich, von seinem Bock herunterzuklettern. Er riß die Thür auf. Richard hörte ihn nicht. Der Kutscher hielt seinen Fahrgast sür schwer destrunken. Er rüttelte ihn auf und hob ihn nicht eben sanst aus dem Wagen heraus. Richard wollte wiederum zahlen.

"Sie haben mich schon bezahlt," sagte ber Kutscher, "und sehr gut. Geben Sie mir Ihren Schlissel, ich will Sie hinaufbringen."

Richard lehnte die Unterstützung ab.

\* \*

Alles, was er nun vornahm, was überhaupt mit ihm vorging, war ihm volkommen unklar.

Er war in seinem Zimmer. Er versuchte Licht

zu machen. Er fand die Streichhölzer. Sie versfagten. Er riß verschiedene Schachteln von Wachsbrennern auf. Er erinnerte sich genau, wo seine Zündhölzer immer standen. Aber sie wollten heut nicht brennen. Endlich gelang es ihm doch, Licht zu machen.

Seine Rehle war ganz troden. Er fühlte einen verzehrenden Durst. Er füllte ein großes Glas mit Wasser. Als er die Karaffe auf den Tisch stellen wollte, konnte er die Entsernung nicht mehr bemessen. Die Karaffe siel zu Boden, zersbrach, und das Wasser ergoß sich über den kleinen Teppich, auf dem die Streichhölzer und Wach3sbrenner zerstreut lagen.

Er bemerkte das Alles nicht, stürzte das Wasser in einem Zuge hinunter und schleppte sich in sein Schlafzimmer. Da entkleibete er sich. Am meisten Mühe verursachte es ihm, sich der völlig durchnäßten Fußbekleidung zu entledigen. Aber es gelang ihm schließlich doch. Damit waren auch seine Kräfte ersichöpft. Er wurde von startem Schüttelfrost bes

fallen. Er schlug bie Kappernben Zähne aufeinanber und bebte am ganzen Körper.

Er lag vor seinem Bett, ben Ropf auf bie Matrage gestügt.

Endlich raffte er sich wieder auf und nahm sehr vorsichtig das Licht. Er tappte in das Nebenzimmer. Er hatte irgend einen ganz bestimmten Gedanken gehabt. Aber nun, da er mit dem Leuchter in der Hand in der Mitte des Zimmers stand, war ihm dieser Gedanke wieder entfallen.

Er durchsuchte alle Ecken; er hoffte, es würde ihm wieder einfallen. Die Nässe des Bodens, die er an den nacken Sohlen plöglich spürte, rüttelte ihn wieder auf. Er sah da Scherben und Streichshölzer. Er legte sich nun auch ungefähr Rechensschaft ab, woher das Alles kam.

Er suchte weiter. Auf einmal burchwärmte ihn ein sonniges Gefühl der Freude. Jeht wußte er, was er suchte! Er wollte die Schlüffel aus der Tasche seines Beinkleides holen! Das war es! Aber diese wundervolle Genugthuung gewährte ihm mur einen kurzen Augenblick wohliger Empfindung. Er spürte jetzt einen furchtbaren Druck auf den Kopf. Es war ihm, als ob sein Schäbel mit eisernen Schrauben zusammengepreßt würde.

Da hatte er ben Schlüffel. Und jetzt saß er vor dem Schreibtisch, und er hatte den Schlüffel in den Kasten gesteckt. Und nun starrte er auf den Hals des Schlüffels, auf dem der Resler des slackernden Lichtes zitterte, und er wußte nicht, was er mit dem Schlüffel anfangen sollte. Eine siedende Hitz glühte auf seinen Wangen.

Ganz entmuthigt, seine Ohnmacht belächelnb, seufzte er: "Gs geht nicht! Jett nicht. Morgen. Zu Bett!

Mühselig, Alles, was sich ihm irgend barbot, als Stütze benutzend, schleifte er sich in das dunkle Nebenzimmer und streckte sich auf seinem Bette aus. Durch die offene Thür sah er mit halbgeöffnetem Auge den Schreibtisch stehen, auf dem das Licht brannte, und er sah das Glitzern des Wiederscheins

an dem Schlüffel im Kaften. Dann fielen seine Liber zu, und ein bleierner Schlaf überfiel ihn.

Wilbe Träume ließen ihn nicht zur Ruhe kommen.

In ganz kurzen Zwischenräumen schreckte er bestäubig auf, und er glaubte inzwischen Stunden verbracht zu haben. Und immer verfolgte ihn Eines, immer basselbe: der Schlüssel machte ihm Bein!

Er warf sich unruhig hin und her. Es mußten wohl Tage vergangen sein! Aber merkwürdig! wenn er aufblickte, sah er noch immer das Licht. Es war noch nicht niedergebrannt.

Wer erneuerte benn biese Lichte?

Aus halbgeschlossenen Libern starrte er in die Flamme. Wie verlangend streckte er die Hand nach der Richtung aus, in der der Schlüssel glitzerte. Er mußte ihn haben! Er wollte sich aufrichten, aber er taumelte zurück.

Und nun sah er merkwürdige Feuerräder in blauer, hellgrüner und schwefelgelber Färbung, bie

sich fortwährend brehten, die ihm widerwärtig waren, die er durchaus löschen wollte.

Was hatte er hier zu suchen, am Gingang eines langen, langen Ganges? Der war halb hell, von unendlicher Länge, und ganz hinten glänzte eine Kleine Lichtkugel.

"Das sind boch wieber die Feuerräber!" sagte er sich. "Die verstellen sich nur!"

Er wollte zurückweichen, aber die Lichttugel kam immer näher, und nun konnte er ihr nicht mehr ausweichen. Er klebte fest am Boden, und die Kugel kam näher und näher. Und jetzt drehte sie sich und zerplate. Und da waren es wieder die tücksichen Feuerräder, und diese schossen dann wieder zusammen und bilbeten eine fürchterliche Spirale.

D bieser unerträgliche Schmerz! Die Spirale bringt ihm mitten in's Auge . . . und noch tieser.

Er keucht. Der Angstschweiß steht ihm auf ber Stirn. Wie nach Luft japsend richtet er sich auf, und jetzt ist er wach.

Aber was will benn ber grinsende Kutscher, ber die Hand hinhält? Ich habe ihn doch bezahlt!
... Entschuldigen Sie! Man kann hier so schlecht sehen. Es ist ja das Mädchen mit den aufgesprungenen Händen und dem hohen Hut! ... Auch sie nicht?
... Ah, Dr. Schlenm! ... Sie wohnen in einem netten Hause, das muß ich sagen! ... Und wes= halb bimmeln Sie denn immer? ...

lind er sah all diese Gestalten und sah, wie sie sich verunstalteten, wie sie sich verzerrten, wie sie viel größer und länger wurden, in's Schräge, als wären sie aus Gununi, als wären es Schattenspiele in einer schlechtgestellten Laterna magica.

Und nun wirbeln sie in einem schauerlichen Ringeltanze um ihn herum, und es ist immer dieselbe Bewegung des sich Näherns aus der Ferne dis zu einer erstickenden Nähe und des Zerslatterns in eine undekannte Weite. Und immer halten sie den Schlüssel, der in all die teuslischen Gauteleien des Fieders hineinsputt.

So verging eine unbestimmbare Zeit, bis die völlige Bewußtlosigkeit die entsetzlichen Qualen des Halbbewußtseins ablöste.

\* \*

Frau Böhmer saß in ihrer sawbern kleinen Küche und blickte wiederholt auf die Schwarzwälder Uhr, die schwa ein Biertel auf zwölf wieß. Sie konnte gar nicht begreifen, daß der Herr Asselfesor — wie sie ihren Miether, Herrn Willern mit vorgreifender Hösslichkeit nannte — noch immer nichts von sich hatte hören lassen. Sie hatte die Kanne auf den heißen Heerd gestellt, der Kassee war versbrodelt, und seufzend hatte sie ihn schließlich selbst ausgetrunken und um halb elf neuen gekocht. Kun wartete sie wiederum schon seit nahezu einer Stunde und wartete vergeblich.

Jetzt wurde die Thür aufgerissen, und ihr einziger Sohn Gottfried, ein aufgeweckter breizehnjähriger Junge, trat mit der Schulmappe unter dem Arm geräuschvoll in die Küche ein. "Nicht so laut!" rief ihm die Mutter entgegen. "Der Herr Affessor schläft noch."

Gottfried war sehr verwundert. "So lange kann man doch gar nicht schlafen! Der Herr Assessor wird wohl krank sein."

"Meinft Du?"

Frau Böhmer, die zur Klugheit ihres Kindes das größte Vertrauen hatte, wurde nun ganz besorgt.

"Ich will einmal leise anklopfen."

Sie trat an die Thür, die zu dem Borderszimmer führte, und klopfte leise. Keine Antwort. Sie klopfte stärker. Alles blied still. Der neusgierige Gottfried war auch auf den Corridor der Wohnung getreten und stand in einiger Entsernung hinter seiner Mutter. Sie wandte sich zu ihm und nickte ihm mit bekümmertem Blick zu, als wolle sie sagen: Du hast Recht gehabt, mein Junge. Sie klopfte noch einmal, und als auch darauf keine Antwort kam, drückte sie vorsichtig die Klinke herab und öffnete die Thür zur Hälfte.

Nun erkannte sie sogleich, daß etwas Unge-

wöhnliches vorgefallen sein mußte. Reben dem Tisch lagen am Boden die Scherben der zerbrochenen Karasse. Die seuchten Flecke auf dem Teppich, die zerstreuten Zündhölzer, Alles das bestätigte ihre unheimlichen Bermuthungen.

Langsam und vorsichtig trat sie ein. Sie sah ben Leuchter auf dem Schreibtisch. Das Licht war völlig ausgebrannt. Die Thür zum Schlafzimmer stand offen. Sie klopfte wiederum und horchte auf. Sie hörte schnell athmen, aber es kam keine Antwort. Nun trat sie entschlossen ein. Da erschrak sie heftig. Auf dem zerwühlten Bett lag Richard mit hochgeröthetem Gesicht, die Augen geschlossen, mit hastigem, siöhnendem Athem.

"Herr Affessor!" sagte sie mit halblauter Stimme. "Herr Assens" wiederholte sie nach einer Weile ebenso sanst. "Fehlt Ihnen etwas, Herr Assense"

Der Kranke gab kein Zeichen ber Theilnahme. Frau Böhmer faltete die Hände über ihrer weißen Schürze und schüttelte den Kopf. Sie holte vom Zimmer nebenan die Tischglode und stellte sie auf den Nachttisch an sichtbarster Stelle, so daß der Kranke, wenn er die Augen aufschlug, die Glode sogleich erblicken mußte. Sie ließ die Thür zum Nebenzimmer offen und lehnte die Thür nach dem Corridor nur an.

"Gottfried," sagte sie, als sie in die Küche zurückgekehrt war, "nimm Deine Müke und lauf, was Du kannst — Du weißt, zum Onkel des Herrn Assesson, dem Professor, der ist Arzt. Und sage ihm, der Herr Assesson einzwischen Kamillenthee kochen. Mach schnell, mein Junge!"

Gottfrieb war Ofterobes Haus sehr wohlbekannt. Er hatte schon verschiebenemal Bestellungen an Aba und auch an Osterobe ausgerichtet. In einer knappen halben Stunde war er an Ort und Stelle.

Er wollte gerade ben eifernen Klingelzug ziehen, als die Keine Thür geöffnet wurde, und der Professor, ber sich zur Sprechstunde nach seiner Anstalt begeben wollte, heraustrat.

"Guten Tag, Herr Professor! Meine Mutter schickt mich — die Wirthin des Herrn Assessor Willern — und er wäre krank, und Sie möchten doch gleich kommen."

Ofterode fuhr auf.

"So so! Gut also! Warte einen Augenblick, ich nehme Dich mit."

Er kehrte schnell über den Borhof zum Labo= ratorium zurud und rief Dr. Schlemm, der dort arbeitete, zu:

"Ich werbe eben in einer bringlichen Sache abgerufen. Wollen Sie die Güte haben, lieber Doctor, nach der Anstalt zu gehen und zu melben, daß man auf mich nicht zählen möge, und daß ich die Herren Assisten bitten lasse, mich zu verstreten? Besten Dank! Auf Wiedersehen!"

Er hatte die Thür geschlossen, den Borhof wiederum schnell überschritten und ging nun hastig bem Droschkenhalteplat an ber Ede zu, während Gottfried neben ihm her trippelte.

"Was fehlt benn meinem Neffen?" fragte Ofterobe.

"Ich weiß es nicht, Herr Professor. Er hat keinen Kaffee getrunken und liegt im Bett."

"So fo! Ra, wir werben ja feben."

Während ber Fahrt unterhielt sich Osterobe gemüthlich mit bem Jungen. Er ließ sich von der Schule erzählen und hatte seine Freude an den Antworten des klugen und natürlichen Burschen.

Fran Böhmer, die während der ganzen Zeit auf jedes Geräusch ausmerksam gespäht hatte, hörte die Droschke halten und öffnete die Thür. Sie erstattete kurzen Bericht. Osterode nickte und trat ein. Er bedeutete Fran Böhmer, ihn mit dem Kranken allein zu lassen.

Alls er Richard vor sich sak, nahm sein Gesicht einen tiefernsten und traurigen Ausdruck an. Er streifte die Decke ab, horchte an der Brust, fühlte mit dem Handrücken die drückende Hitz und unter= suchte den Puls. Dann führte er das Thermometer in die Armhöhle ein und blieb nun eine Weile in Betrübniß und Nachdenklichkeit auf dem Bette neben dem Kranken sitzen. Er ließ keinen Blick von ihm. Als er endlich von der Scala abgelesen hatte, daß das Fieder um diese noch günstige Tageszeit schon die beängstigende Höhe von über vierzig Grad erreicht hatte, erschrak er sehr heftig. Nun rief er Frau Böhmer und sagte ihr:

"Ich werbe Ihnen gleich einen guten Wärter schiden, einen zwerlässigen Mann, der Bescheib weiß. Thun Sie Alles, was der Mann verlangt. Herr Willern ist sehr schwer erkrankt. Er hat ein starkes Fieder. Es ist kaum anzunehmen, daß die Krankheit von einem Tage zum andern so bedenklich geworden sein kann. Haben Sie in den letzten Tagen nichts Besonderes an Herrn Willern bemerkt?"

"Doch, Herr Professor, er hat mir gar nicht gefallen. Er war immer so verstimmt, und er

fühlte sich so matt. Er klagte auch über Kopfschmerz. Und dann hat er fast gar nichts hier gegessen, sein Frühstück habe ich immer wieder so herausgetragen, wie ich es gebracht hatte. Er trank nur den Kassee. Und gestern hatte er sehr starkes Nasenbluten gehadt. Ich sagte ihm schon: "Sie sollten doch mit dem Herrn Professor sprechen", sagte ich ihm. Wenn der Mensch gar nichts ist, dann kommt er doch herunter."

"Seit wie lange haben Sie benn die Appetitlosigkeit bemerkt?"

"Ach, schon seit fünf, sechs Tagen . . . und auch schon früher!"

"So, so! Nun, sorgen Sie bafür, daß die Fenster in dieser Stude offen bleiben. Sie können dafür ein dischen mehr einheizen. Aber das Zimmer darf nicht über dreizehn bis vierzehn Grad haben, und es muß immer frische Luft sein, das ist die Hauptsache. Ich schiede Ihnen gleich den Wärter und komme im Laufe des Nachmittags wieder. Das Bett muß frisch überzogen werden."

"Aber, Herr Professor, es ift erst vorgestern . . ."

"Das ift ganz gleichgültig, es nuß frisch überzogen werden! Und auch der Kranke muß umgekleibet werden!"

"Ich habe Kamillenthee gekocht. Dürfte ich bem Herrn Affessor nicht ein Täßchen geben?"

"Nein. Thun Sie lediglich das, was ich Ihnen sage. Herr Willern soll nichts bekommen, gar nichts, dis ich wiederkomme. Er wird übrigens auch nichts verlangen."

Frau Böhmer, die auf dem Standpunkte stand, daß der Mensch vor allen Dingen zu Kräften kommen müsse, wollte das gar nicht einleuchten. Aber sie beschied sich. Nachdem der Professor sie verlassen hatte, brachte sie das kleine Zimmer in Ordnung, zündete das Ofenseuer an und öffnete die Fenster.

Gine Stunde später erschien Herr Reck, ber zuverlässigste und tüchtigste Wärter ber Ofterobe'schen Anstalt, ber, unterstützt von Frau Böhmer, mit sachgemäßer Ruhe und Sicherheit ben Kranken umkleibete und frisch bettete. Richard schien kein ober doch nur ein sehr geringes Bewußtsein der Borgänge zu haben. Manchmal hob er auf einen Augenblick die Liber, um sie sogleich wieder zu schließen. Mitunter machte er auch eine Bewegung mit den Händen, zog die Kniee an; aber gleich darauf versank er wieder in einen Zustand schwerer Trägheit und Unbeweglichkeit.

In den Nachmittagsstunden war Ofterode wiedergekommen. Er constatirte, daß die Fiedershisse noch gestiegen war, und die letzte Wessung am Abend zeigte die grausige Höhe von fast einundwierzig Grad. Osterode blied die lange nach Mitternacht bei dem Kranken. Er hatte seine Frau im Laufe des Tages nicht gesehen . . .

Aba saß in verzweifelter Stimmung daheim. Daß Richard so von ihr hatte scheiden können, ohne auch nur ein Wort des Abschiedsgrußes an sie zu senden — es war ihr unbegreiflich! Sie war irre an ihm geworden, irre an sich selbst. Also so

eavistisch. so schnöbe undankbar konnte ber Mensch fein — es war ihr bis zu bieser Stunde undenkbar erschienen! Der Onkel hatte befohlen, und der Reffe hatte gehorcht, und bamit war es abgethan. Was aus ihr werden würde, barum hatte sich Richard nicht weiter gekummert. Er hatte vielleicht eine Scene der Rührung, der Berzweiflung befürchtet. die ihn an seinem vernünftigen Entschlusse irre machen könnte; er war biefer Scene aus bem Wege gegangen und batte es über bas Herz bringen können, das Band, das sich, wie sie gealaubt, unlösbar zwischen ihnen geknüpft hatte, leichter Hand zu zerreißen, ohne auch nur einen Laut des Schmerzes von sich zu geben, ia ohne ein heimliches Seufzen bes Bedauerns. Denn daß diese Trennung auf unbestimmte Zeit für sie eine Trennung auf die Dauer war, das fühlte sie. Und auch er hatte bas fehr wohl gefühlt. Wenn fie baran noch batte zweifeln konnen. so wurde ihr fein graufames, ja brutales Schweigen jede Selbstäuschung unmög= lich gemacht haben.

In ihre völlige Niebergeschlagenheit mischte sich ein Gefühl äußerster Bitterkeit. Zu bieser Stunde rollte er wohl dem lachenden Süden entgegen, und seine lebensfrohe jugenbliche Selbstsucht rieth ihm gleißnerisch, nicht zurückzublicken auf all das Winterliche, Stürmische, Traurige, das er verlassen hatte, nur vorwärts zu schauen auf das sonnige Erwachen des neuen Frühlings.

Ach, für sie gab es keinen Frühling mehr! Sie war wieber allein, wie sie vordem allein gewesen war! Und jetzt erst wußte sie, wie verseinsamt, wie öde, wie unsagdar traurig ihr Dasein gewesen war, wie trostlos es nun wieder werden mußte. Wiederum war sie zurückgestoßen in das ereignißlose, einförmige Grau, in das Nichts. Und jetzt erst, da sie das Glück gekannt hatte, fühlte sie, wie wahrhaft unglücklich sie war. Auf's Neue sollte sie sich einkerkern in diese fürchterliche Langeweile und Oede, allein mit dem Manne, von dem sie sich völlig abgewandt hatte, der ihr geradezu verächtlich geworden war — verächtlich in seinen

Unterlassungen und in seinen Handlungen, bessen Bertrauen sie sogar mißachtete! Schlimmer als allein und verzehrt von dem glühenden Berlangen nach dem Unerreichbaren! Sie war völlig gebrochen, und in ihrer Hossnungsleere schimmerte ihr nur eine Erlösung: das Ende! So konnte sie nicht weiter leben, so nicht!

Mit grausamer Langsamkeit schlich eine Stunde nach der andern dahin. Kein Wort von ihm! Kein Wort.

Ein Glüd, daß der Andere sie nicht störte, daß ihr heiliger Schmerz nicht durch undewußte Rohheit und nicht durch den Zwang eines jämmer= lichen Komödienspiels entweiht wurde!

Den ganzen Tag über saß sie in ihrem Zimmer am Fenster, starrte auf den verschneiten Garten, dachte nicht an Speise und Trank und weinte unablässig.

Ofterobe, ber am anbern Morgen nur einen beunruhigend geringfügigen Kückgang ber Abendetemperatur constatirt und der vom Wärter gehört hatte, daß der Kranke in der vergangenen Nacht sehr unruhig gewesen sei und sehr viel in abgebrochenen unzusammenhängenden Sätzen gesprochen habe, fürchtete für den Verlauf des heutigen Tages das Schlimmste. Er war so verstört, daß er den erstarrend traurigen Ausdruck in Abas verhärmten Zügen gar nicht bemerkte.

Schweigsam saßen bie Chegatten bei ber Mahlzeit einander gegenüber.

Enblich sagte Aba, und wiederum in jenem leisen Tone, in dem sie früher in diesen Räumen beständig gesprochen hatte:

"Haft Du keine Nachrichten von Richard? Er hatte uns boch versprochen zu telegraphiren."

Ofterobe antwortete nicht sogleich. Nach kurzem Befinnen fagte er:

"Ich habe eben eine Depesche bekommen. Er

ift wohlbehalten in Paris eingetroffen und läßt Dich grüßen."

"Danke!" erwiderte Aba.

Weiter wurde kein Wort bei Tisch gewechselt. Aba war empört. An ihn hatte er telegraphirt! Ein slüchtiger Gruß für sie, das war MIes, wozu er sich hatte aufraffen können! Correcter und deutlicher zugleich hatte ihr der Bruch nicht notissicirt werden können. Nur schabe, daß gar so wenig Herzlichkeit dabei war. Auch in ihm hatte sie sich getäuscht! In ihm, dem Einzigen, dem sie Alles gegeben, dem die vor kaum achtundvierzig Stunden Alles gehört hatte — ihr Vertrauen und alles Andere!

Nun wohl, auch das follte ertragen werben. Hoffentlich auf nicht zu lange Zeit!

Ofterobe begab sich unmittelbar nach Tisch in Richards Wohnung. Der Wärter Red, ber, als er den Professor in der Thür der Schlafstube erblickte, sich von seinem Sitze erhob, gab diesem ein Zeichen, nicht näher zu treten. Auf den Fußspitzen kam er leise in's Nebenzimmer und lehnte die Thür an.

Die Beiben traten an bas entferntere Fenster. Im Flüsterton sagte Red:

"Er ist eben ein bischen eingeschlafen, Herr Professor. Wir wollen ihn nicht stören. Es steht sehr schlimm um ihn."

"Wieviel Grab?" fragte Ofterobe.

"Ich habe meinen Augen nicht getraut, Herr Professor. Ueber einundvierzig."

Der Professor ichlug bie Banbe zusammen.

"Und er ift sehr unruhig," fuhr ber Wärter fort. "Er spricht immer von einem Schlüssel, von Briefen. Er will aus dem Bett heraus. Und er ist so schwach, daß er sich kaum aufrichten kann. Herr Professor, wir werden ihn heute kaum noch durchbringen."

Oesterobe schwieg. Er ließ sich auf ben Stuhl neben bem offenen Fenster nieder, beugte sich nach vorn, und die beiden Unterarme auf die Schenkel Baul Lindau, Im Rieber.

stützend, faltete er bie Sände. Mit festgeschloffenen Lippen blidte er starr auf ben Boben.

Der Wärter hatte sich wieber ganz leise ber angelehnten Thür zum Krankenzimmer genähert und horchte.

Da hörte man von innen lallen und sprechen. Der Wärter trat behutsam ein. Osterode er= hob sich und folgte ihm.

Richard öffnete die Augen ein wenig. Er war verwundert, eine zweite männliche Gestalt zu sehen. Er lächelte. Er schien sie zu erkennen. Während er die Augen wieder schloß, furchte er jedoch die Stirn und sagte unwirsch:

"Weg mit bem Anbern! Du sollst bleiben!" Ofterobe trat nun an's Bett und ergriff die glühende trockene Hand des Kranken, der jeht wiederum lächelte und wiederum die Augen ein wenig öffnete.

"Ja, Du sollst bleiben! Weg ber Andere!" Ofterode gab dem Wärter einen Wink, und dieser begab sich darauf in das Zimmer nebenan. Richard versank abermals in einen kurzen schweren Schlaf. Ofterode ließ keinen Blick von ihm. Plötzlich fuhr Richard mit einem Ruck auf und öffnete ganz weit die Augen.

"Johannes, ich muß die Briefe haben!" rief er.

"Lege Dich ruhig hin, Richard! Beruhige Dich, mein Junge! Ich bin es, Onkel Ofterobe! Nicht Johannes Schlemm! Und ich bleibe nun bei Dir, bis Du wieber ganz gesund bist. Beruhige Dich nur, mein Junge! Lege Dich ruhig hin."

"Nein!" keuchte Richard. "Der Onkel darf nichts wissen! Ich muß die Briefe haben! Und ben Ring! Alles in den Tegeler See, damit es ber Onkel nicht erfährt! Gieb mir die Briefe!"

"Sprich nicht mehr, mein Junge! Sei ruhig!"
"Da in dem Kaften stedt der Schlüffel. Hol' mir die Briefe!"

"Ich werbe sie Dir gleich holen. Aber beruhige Dich nur erst."

Richard schloß die Augen und sagte weinerlich:

"Ach Du bist's, Onkel! Du kannst es mir nie vergeben!"

Er fiel wieber auf bas Riffen zurud.

"Sei nur ganz still, ich vergebe Dir Alles."
"Nein!" schrie jest Richard lebhaft. "Du kannst mir nicht vergeben! Du darfst es auch nicht erfahren! Sage Aba nichts. Die arme Aba! Ich allein bin der Schuldige! . . . Du bist nie gut zu mir gewesen, Johannes. Aber thu mir's zu Liebe! Gieb mir die Briese! Da aus dem Kasten mit dem Schlüssel! Der Onkel darf nichts erfahren."

Ofterobe, ber bisher bem Zustande des Kranken seine vollkommene Theilnahme zugewandt hatte, war während der letzten Worte, die Richard sprach, etwas nachdenklich geworden.

"Rege Dich nur nicht auf! Bleib ruhig liegen!" Jetzt schnellte Richard wieder auf und schrie hoch und hohl:

"Ihr seid Alle Verräther! Ihr wollt die Briefe dem Onkel geben, damit er Aba töbtet! Ich

bin der Schuldige! Ich hole mir die Briefe!" Und er machte den Bersuch, aus dem Bett zu springen.

Mit liebevoller Borficht vereitelte Ofterobe bas mahnsinnige Beginnen.

"Ihr seib Alle Schurken!" schrie Richard, wüthend über seine Ohnmacht. "Und Du bist immer ein Schurke gewesen, Johannes! Ja, Du Schurke! Du bist der Einzige, der es gewußt hat! Der Onkel hat nichts geahnt, und nun sagst Du es ihm und giebst ihm die Briefe!"

Ofterobe hatte sich bisher lediglich um die Thatsache der Fieberphantasie gekümmert und den Inhalt der Worte kaum beachtet. Die Beharrslichkeit aber, mit der der Fiebernde auf die Briefe, auf Ada und den Onkel zurückkam, verursachte ihm ein immer wachsendes Unbehagen, das sich endlich sogar zu einer starken Beunruhigung steigerte. Es legte sich ihm eiskalt um's Herz, und er blies die Nasenslügel auf.

Richard war seit einigen Minuten wieder in ben Zustand apathischer Regungslosigkeit verfallen. Ofterobe betrachtete ihn, und während dieser Beobachtung nahm sein Gesicht einen schwer sorgensvollen, ja unheimlich sinstern Ausbruck an. Nach einiger Zeit verrieth das Zittern der Augenlider und das Zucken um den Mund des Kranken, daß diesem das quälende Halbbewußtsein wiederkehrte. Er warf sich auf seinem Lager herum und murmelte:

"Aba muß fliehen! Ich bleibe! Ich sage bem Onkel, daß wir uns lieben! Ich selbst! Nicht Ihr Schurken! Du nicht, Johannes! Und ich hole die Briefe!"

Er schnellte wieber auf. Ofterobe brückte ihn behutsam und schonend auf das Lager zurück und beckte ihn zu.

"Onkel? Du bist's? Woher kommst Du benn?" fragte Richard höchlich erstaunt. "Du willst es selbst wissen? Ich sage es Dir auch. Gieb mir nur erst die Briefe und den Ring! Das ist ein rührender Ring! Den laß mir! Der Schurke Johannes unterschlägt ihn sonst! Gieb mir die Briefe, da

aus dem Kasten im Schreibtisch! Der Schlüssel stedt. Hätte ich ihn nur abgezogen!"

Er schluchzte, und während bie Thränen über seine Wangen rollten, schlief er wieber ein.

Osterode sah die Thränen rinnen, und eine furchtbare Angst übersiel ihn. Jener entsetliche Gebanke, der sich seit einigen Augenblicken in ihm regte, bemächtigte sich seiner und machte ihn ersbeben. Er selbst war seiner Sinne in diesem Augensblicke kaum mächtig. Mit zitternder Hand füllte er ein Slas mit Wasser und stürzte es herunter. Der Angstschweiß stand ihm auf der Stirn.

Da schlug ber Kranke bie Augen wiederum auf. Jeht erkannte er den Oheim und schien nun zu verstehen, was das zu bedeuten habe. Mit durchbringender Stimme stieß er einen kreischenden Schrei aus, der Osterode durch Mark und Bein ging. Auch Reck erschien schnell an der Thür. Osterode winkte ihm ungeduldig, bei Seite zu treten.

Richard, ber in qualvollfter Aufregung feuchte,

raffte mit äußerster Anspannung Alles, was ihm noch an Kräften verblieben war, zusammen und flehte:

"Bergieb Aba! Alles über mich! Da bie Briefe! Hol fie mir! Die Briefe und den Ring! Ich beschwöre Dich, Onkel! Das Einzige, das Letzte, was ich bitte! Die Briefe aus dem Kasten! . . Der Schliffel . . . "

Und er zeigte mit schlotternbem Arm nach seinem Schreibtisch. Dann sank er wieber auf's Kiffen zurück. Aber immer zeigte seine zappelnde Hand nach dem Kasten, und sein Auge, das sich in kurzen Zeiträumen öffnete und schloß, bewahrte immer benselben angstvollen slehenden Ausbruck.

Halb von dem vorsorglichen Wunsche getrieben, den Kranken, den der Inhalt jenes Kastens offens dar stark erregte, zu beruhigen, halb aber auch von der Gier erfüllt, einen schauerlichen Berdacht, den er auszudenken sich scheute, von sich abzuschütteln, erhob sich Osterode und trat langsam an den Schreibtisch heran. Reck stand am offenen Fenster mit abgewandtem Gesicht und blickte auf die Straße

hinaus, auf ber ein mit Gisenschienen belabener Wagen langsam und sehr geräuschvoll bahergerollt kam.

Ofterobe brehte ben Schlüssel und zog ben Kasten auf. Beim ersten Blid erstarrte er. Seine Finger krümmten sich, und wie mit den Krallen eines Raubthiers griff er nach den Briefen und führte sie ruckweise vor seine Augen.

Er las nur brei, vier Worte. Es war genug, übergenug.

Er zerknitterte fie haftig und ftedte fie ein.

Da war noch ein Kästchen. Ihr King! Ihr Bild! Ihr King — sie hatte ihm vorgelogen, daß sie ihn verloren habe. Da lag er!

Der Boden schwankte ihm unter den Füßen, es schwindelte ihn, er hielt sich sest. Das Zimmer drehte sich. Er sah Alles verschwommen, kornsblumenblau, dazwischen ein feuriges Weer. Ihm war, als hätte er einen Schlag mit einer Art auf den Kopf bekommen. Er war völlig stumpf gesworden.

Die Entbedung ber ungeheuren Schanbe, bes

unglaubhaften Betrugs, verübt von ihm, dem Einzigen, den er geliebt! Er hatte keine Befinnung mehr, nur ein dumpfes Empfinden rasender Wuth, unermeßlichen Zornes.

Und ba brinnen lag ber Berräther, ber Bube, ben er töbten mußte!

Und jetzt stand Osterobe wieder vor dem Lager des Fiebernden, und er beugte sich über ihn so nahe, daß sie sich fast berührten, und das dumpfe Keuchen und das heiße Athmen aus der Brust der beiden Kranten verschwisterte sich. Sie waren Kopf an Kopf. Er hatte den Kranten an beiden Schultern gepackt, und er röchelte mit schnaubenden Rüstern:

"Das haft Du mir gethan! Du! Du! Du!" Und er schüttelte den Unglücklichen, drei-, viermal.

Wiberstandslos folgte ber schwache Körper ber gewaltthätigen Bewegung. Richards Auge öffnete sich noch einmal, und mit verglastem Blick sah es in das geröthete fürchterliche Auge des Oheims. Dann siel es zu. Und der Kopf sank haltlos nach

hinten, etwas auf die Seite, und bei dem letzten Ruck fiel der Kopf schwer nach vorn.

Ofterode sah das. Unwillfürlich löste er die Alammern, die die Schultern des Kranken sest= hielsen, und da siel der Körper leblos auf's Lager zurück.

Osterobe war entsetzt. Er hielt ben Athem an, blieb einen Augenblick unbeweglich und horchte auf. Er hörte keuchenbe Laute. Der Ton kam aus seiner eigenen Brust. Der Mund des Andern blieb stumm.

Er warf die Decke ab, riß das Hemd auf und legte das Ohr auf's Herz. Alles stumm. Die eingesunkene Brust hob sich nicht mehr. Das Leben war entstohen.

Ofterobe stieß einen furchtbaren Schrei aus. Reck, der noch immer am offenen Fenster stand und bei dem gewöhnlichen Straßenlärm und dem Rassella des mit Schienen beladenen Wagens, der jetzt gerade beim Hause vorüberfuhr, von den Borgängen bis dahin nichts gehört hatte, sprang dem Professor,

ber wie ein Wahnsinniger aus ber Schlafstube stürzte, zur Seite.

"Was ift geschehen, Herr Professor?"

"Ich habe ihn gemorbet!" schrie ber Professor wie ein Rasenber. "Lassen Sie mich! Fassen Sie mich nicht an! Sonst schlage ich Sie todt! Ich schlage Alles todt, was mir in den Weg tritt!"

Er suchte nach seinem Hute.

"Ihn zuerst und jetzt fie!" sagte er, während er ben Hut aufstülpte, und er stürmte bavon.

Reck zog die Schultern in die Höhe und trat Langsam in die kleine Stube, in der der Todte ruhte.

Wie Ofterobe in einer Droschke den Weg von Richards Wohnung nach seinem Hause zurücklegte, das kam ihm selbst nicht zum Bewußtsein. Er hatte besinnungslos das Zweckmäßige gethan, hatte die nächste Droschke genommen, bezahlt, die richtige Abresse angegeben; aber er wußte von alledem nichts.

Er achtete nicht auf ben Weg, er wußte nicht, ob

es lange bauerte ober nicht, er wußte nicht einmal, wo er sich befand.

## Schande! Schande! Schande!

Das war bas Ungeheuerliche, bas sich auf ihn gewälzt hatte, bas mit ihm rang, bas ihn bewältigte. Er hatte nicht gewußt, was es war. Es war für ihn bis zu diesem Augenblicke ein leerer Begriff gewesen. Nun hatte dieses Wort seinen grausigen Inhalt bekommen. Es erdrosselte ihn. Ja, es schnürte ihm die Kehle zusammen, und er würgte. Ihm wurde übel, und es stimmerte ihm vor den Augen. Der Schnee färbte sich blutig roth, dann wieder hellgrün. Und dann wieder ein Feuermeer.

Er legte sich keine Rechenschaft bavon ab, was er zu ihun hatte. Er wußte nur, daß er hastig zum Ziele kommen müsse. Und als die Droschke hielt, sprang er mit einem Satze hinaus und riß gewaltig an dem eisernen Klingelzuge. So schnell die Thür auch geöffnet wurde, es war doch viel zu langsam.

Er fturmte an seinem Diener vorbei, ber ihm

ganz erstaunt nachblicke. Und auch Dr. Schlenun, der durch das ungewöhnliche starke Schellen aufsmerksam geworden war, stand von seinem Arbeitstisch auf und sah in höchstem Erstaunen den Professor über den Borhof rasen und die Hausthür aufreißen. Athemlos war dieser die Treppe hinaufgestürmt. Und nun stand er keuchend auf der Schwelle des Wohnzimmers.

Aba fuhr aus ihren trübseligen Träumereien entsetzt auf, als sie ihn da erblickte. Er stand noch immer auf der Schwelle. Er hatte die Beine und Arme gespreizt und berührte mit den Füßen und Händen die Pfosten. Er hatte die Stellung eines gekreuzigten Märthrers. Seine Augen blickten scheel, seine blauen Lippen bebten. Er wußte nicht, was er da wollte. Er hatte nur das dunkle Gefühl, sie dürse ihm nicht entrinnen, und er selbst müsse die Thür bewachen.

Aba war entsett. Mit einem Blick hatte sie bie volle Wahrheit erkannt. Sie wußte Alles. Ihre Knies schlotterten. Todesangst marterte sie. Nach einem Augenblick fürchterlichen Schweigens, während dessen Ofterobe wie festgenagelt auf der Schwelle stehen geblieben war, stieß er rauh und heiser die Worte hervor:

"Du Chrlose! Du Dirne! Schande hast Du über mich gebracht! Schande!"

In wilbem Schrecken sprang Aba jetzt zurück und duckte sich hinter einen hohen Lehnstuhl.

"Versteden willst Du Dich, Du Memme? Aber bei Gott, Du sollst mir nicht entwischen! Und ich tödte Dich, wie ich ihn getöbet habe! Den undankbaren Buben!"

Und nun siel sein Blick auf den Kasten, in dem in einem ledernen Futteral wohlberwahrt jener Revolver lag, den er zur Beschwichtigung der angst= vollen Anwandlungen Adas auf seinem alten Platze gelassen hatte. Er stürzte auf den Tisch zu und riß den Kasten auf.

Aba sprang auf, und einen hohen Schrei best Entsetzens ausstoßend, lief sie an ihm vorüber und gewann die Treppe. Zetzt hatte Osterode das

Futteral abgestreift und den Revolver in der Hand folgte er in wahnstnniger Wuth. Sie rannte durch die Hausthür, die Osterode nicht wieder verschlossen hatte. Da siel ein erster Schuß. Die Kugel drang in den Pfosten.

"Hülfe! Hülfe!" schrie Aba, die jetzt auf dem Borhofe angelangt war.

Ein zweiter Schuß, ber sein Ziel verfehlte.

Aba rüttelte an der Meinen Thür. Sie war verschlossen. Aba wagte nicht, sich umzusehen, aber sie hörte hinter sich den rasenden Berfolger, und kein Entrinnen.

Gin eingefriedigter Raum, eine Mauer, eine verschloffene Thur — tein Entrinnen!

"Hülfe," schrie fie noch einmal.

Der Diener aus Oftpreußen, durch den Ruf alarmirt, stürzte in diesem Augenblicke aus dem Hause. Gleichzeitig öffnete sich die Thür des Laboratoriums, und die stämmige Gestalt des Dr. Schlemm trat dem Besinnungslosen in den Weg. Da hob Ofterode, durch den unerwarteten Wiberstand noch rasender gemacht, den Revolver zum dritten Mal, und noch ehe es Schlemm mögslich gewesen war, den Wüthenden zu halten, krachte der dritte Schuß, und mit leichtem Aufschrei brach Ada an der kleinen Mauerthür, an der sie vergebslich gerüttelt hatte, zusammen.

Der Diener und Schlemm hatten Ofterobe gepackt, zu Boben geworfen und ihm ben Revolver entrissen. Es war kein Leichtes gewesen, benn Ofterobe, bem ber Zorn die Kräfte eines Riesen gegeben hatte, schlug wüthend um sich. Aber nun, ba er am Boben lag, wurde er ruhig.

"Halten Sie ihn fest!" sagte Schlemm. "Er ift tobsüchtig! Halten Sie ihn fest! Ich will nach ber Andern sehen."

Schlemm begab sich zu Aba. Er kniete neben ihr nieber. Sie athmete noch. Die Kugel war burch das Schulterblatt eingebrungen. Der Blut-verlust war ein geringer. Nur einige wenige rothe Tropfen auf dem frischen Schnee.

"Wir brauchen schleunige Hülfe!" rief Schlenm.

Auf der Straße vor der Mauer hatte sich schnell eine dichte Menschenmasse aufgestaut, und die Fenster der gegenüberliegenden Häuser waren dicht besetzt. Man hörte im Borhose das Rumoren einer unruhigen Menge. Auf einmal wurde das Brausen stärker, und dann trat volltommene Stille ein. Es wurde an der Klingel gezogen.

"Wer ift ba?" fragte Schlemm.

"Deffnen Sie! Die Polizei!"

"Gott fei Dant!"

Er ließ sich vom Diener ben Schlüssel reichen und öffnete sogleich. Es traten zwei Schutz-Leute ein.

"Ein Glück, daß Sie kommen! Aber wir brauchen noch mehr. Professor Ofterode hat in einem Anfall von Tobsucht auf seine Frau geschossen. Die Verwundete, deren Wunde ich hier nicht untersuchen kann, muß sogleich in's Haus geschafft werden. Der Professor muß unter starker Bewachung irgendwo sicher untergebracht werden."

Giner ber Schutzleute ging sogleich wieder ab, um die erforderlichen Hülfsmannschaften herbeizuholen. Der andere blieb zu Schlemms Versfügung am Orte der That. Und die Beiben, unterstützt vom Kammermädchen und der Köchin, die auch herzugekommen waren, trugen die besinnungslose Ada in das Haus. Franz blieb bei seinem Herrn, der inzwischen aufgestanden war, und dessen Arm er in den seinigen gelegt hatte.

Ofterobe sah, ohne ein Zeichen besonderer Theilnahme von sich zu geben, das grausige Schauspiel an sich vorüberziehen, wie die Bier Langsam und unbeholfen ein ohnmächtiges, viel-leicht schon lebloses Weib über den Vorhofschleppten, im frischen Schnee tiefe schlürfende Spuren zurücklassend.

Als das Anäuel Menschen in der Hausthür verschwunden war, sagte Osterode zu seinem Diener: "Du darfst ganz unbesorgt sein, Franz! Ich bin wieber ruhig geworben. Ich mache keinen Fluchtversuch. Aber mich friert hier. Bring mich in's Laboratorium. Da wollen wir auf die Anderen warten."

"Ja, ich weiß nicht, Herr Professor, ob ich barf."

"Du darfft, Franz! Du darfft es ruhig thun! Ich werbe Dir keine Ungelegenheiten bereiten. Du kennst mich ja lange genug."

"Jawohl, herr Professor."

Die Beiben traten in das Laboratorium ein. Ofterode ließ einen Stuhl an den Ofen rücken und setzte sich darauf. Franz stand hinter ihm. Osterode zitterte heftig. Mit der Spitze seines Stiefels hob er den Riegel der kleinen eisernen Osenthür und öffnete diese. Die ausströmende Sitze that ihm wohl. Er blickte unablässig in die Gluth. Er fühlte eine Mattigkeit zum Umsinken. Er betastete seine Taschen. Da waren die zerknitterten Briefe, und da auch die kleine Schachtel. Er wollte die Briefe lesen. Aber nein! Wozu? Er wußte ja

genug. Und er warf die fünf, sechs beschriebenen Blätter in's Feuer. Sie verzehrten sich ungewöhnslich langsam. Helle hohe Flammen loderten zuerst an den Seiten auf. Die Blätter krümmten sich, dann schwärzten sich die Känder, aber noch immer konnte man die Schrift sehr wohl lesen, dis sie endlich zu verkohlten, schwarzen, dünnen, verschrumpelten und aufgerollten Blättchen wurden, wie die Blätter der La France-Rose, und von dem Geschriebenen keine Spur mehr übrig blieb. In der Gluth wurden die schwarzen kohlenden Blättchen allmählich grauer und zersielen. Osterode betrachtete das Alles sehr aufmerksam, als ob er es zum ersten Mal gesehen hätte.

Aba war in ihr Zimmer gebracht, von den beiden Frauen entkleidet und auf ihr Bett gelegt worden. Sie hatte die Besinnung nicht wiedergesfunden. Dr. Schlemm hatte die Wunde ausmerksam durchsucht. Ein abschließendes Urtheil hatte er noch nicht gewinnen können. Er mußte indessen annehmen, daß die Kugel, die er aus dem Körper zu entfernen

bisher nicht vernwcht hatte, eblere Theile, nament= lich die Spike des linken Lungenflügels verletzt habe. Er fürchtete also den tödtlichen Ausgang, wenn er auch noch nicht alle Hoffnungen aufgegeben hatte. In diesem Sinne sprach er sich auch dem Polizei= lieutenant gegenüber aus, der inzwischen mit den erforderlichen Mannschaften eingetroffen war und zunächst für die Säuberung der Straße Sorge gestragen hatte.

Schlemm erklärte, daß er schon seit geraumer Zeit bei dem Professor eine hochgradige Nervosität beobachtet und namentlich in den letzten zwei Tagen eine sehr starke Beränderung, gesteigerte Unruhe und Gereiztheit wahrgenommen habe. Für ihn unterliege es keinem Zweisel, daß in Prosessor Osterode der Wahnsinn ausgebrochen sei, und daß er in einem Anfall von Tobsucht das Verbrechen begangen habe. Schlemm sprach sich ferner dahin aus, daß er das Verhältniß der Chegatten zu einsander sehr genau gekannt und niemals irgend etwas gesehen oder gehört habe, das sich mit der jetzt

eingetretenen Katastrophe in Zusammenhang bringen ließe. Der Professor sei ein stiller, ruhiger, unablässe. Der Professor sei ein stiller, ruhiger, unablässen Lässig sleißiger Wissenschafter, und die Handlung, deren er sich schuldig gemacht, sei bei ihm nur durch die Umnachtung seiner Verstandeskräfte zu erklären. Er befürworte es daher auf das Dringlichste, daß Professor Osterode sosort einer strengen ärztlichen Beobachtung unterstellt werde, denn er sei nicht für das Gefängniß, sondern für das Irrenhaus reis. Die Wöglichseit, daß sich der Tobsuchtsanfall in kurzer Zeit wiederhole, sei durchaus nicht ausgesschlossen. Aber wenn dieser auch isolirt bliebe, so würde das an seiner wissenschaftlichen Ueberzeugung nichts ändern.

Infolge bieser Begutachtung wurde Osterode, dem man seinen Diener Franz belassen hatte, von diesem und zwei Schutzleuten begleitet, bei einsbrechender Dunkelheit in einer Droschke nach der Heilanstalt für Gemüthskranke gebracht, deren disrigirender Arzt er bisher gewesen war. Das ge sammte Personal der Anstalt, die Aerzte, die Wärter

und die Beamten waren von dem tragischen Ereignisse tief erschüttert.

Aba hauchte in ben Abenbstunden ihr Leben aus, ohne die Besimmung wiedererlangt zu haben.

Die Borgänge fanden in der Oeffentlichkeit folgende Darstellung, die am andern Morgen in allen Blättern zu lesen war:

"Ein tragisches Ereigniß hat alle Kreise unferer Stadt in schmerzliche Aufregung versetzt. Brofessor Dr. Alexander Osterode, der dirigirende Arzt unserer Hauptheilanstalt für Nervenleidende, der auf dem Gebiete der Psychiatrie eine der außegezeichnetsten Stellungen einnimmt, hat in einem Anfalle von Tobsucht seine junge und anmuthige Frau Ada, geborene Buchner, mit der er in zehnjähriger glücklicher Che in ungestörtester Sinstracht gelebt hatte, getöbtet. Die dem unglückslichen Gelehrten nahestehenden Freunde und Bes

rufggenoffen, namentlich sein Mitarbeiter an einer arökeren wissenschaftlichen Arbeit, mit ber Brofeffor Ofterobe in ben letten Monaten unablässig sich beschäftigte, Dr. med. Johannes Schlemm, hatten mährend ber letten Wochen eine auffällige Veränderung an ihm wahrgenommen. Der sonst so ruhige und klare Mann war merkwürdig nervöß und unftät geworben, babei sehr zerstreut und vergeflich. Während biefer Zeit hatte er zwar noch immer sehr viel gearbeitet, aber bas Resultat bieser Arbeit war ein völlig ungenügenbes. Sein viel füngerer Mitarbeiter mußte den Brofessor wiederholt auf die stärksten Bersehen, eine vollkommene Unzulässigkeit in ber Rühnheit verwegener Folgerungen und auf völlig laienhafte Uebertreibungen aufmerksam machen. Und schon bei diesen wissenschaftlichen Controversen zeigte sich eine krankhafte Reizbarkeit.

"Wenn dieser Zustand auch berechtigte Bebenken hervorrusen mußte, so war er doch keineswegs dazu angethan, auf einen so jähen und verhängnisvollen Ausgang, wie er ihn jetzt genommen hat, schließen zu lassen. Diese völlig unerwartete und plötzliche Verschlimmerung hat ihre unmittelbare Ursache außer den allgemeinen Krankheitserscheinungen augenscheinlich in einer sehr starken psychischen Erregung, die durch den Schmerz um den Tod eines heißgeliebten Verwandten hervorgerusen worden ist.

"Der Neffe bes Unglücklichen, Herr Richard Willern, ber hier am Kammergericht als Referendar beschäftigt war, ein aufgeweckter, hoffmungsreicher junger Mann, dem Professor Osterode sein ganzes Herz geschenkt hatte, und der im Hause seines Oheims wie ein Kind des Hauses verkehrte, erstrankte vor wenigen Tagen an einem heftigen nervösen Fieder. Professor Osterode psiegte seinen lieden Anverwandten mit treuester Hingabe. Er weilte Tag und Nacht am Bett des Kranken und versäumte alle anderen Psiichten, die sein Beruf ihm auferlegte. Zu seinem tiefsten Kummer, den er vor aller Welt verdarg, mußte er wahrnehmen,

wie das junge Leben grausam zerstört wurde, und wie alle Kunst des Arztes hier vergeblich sei. Borgestern Nachmittag gegen fünf Uhr starb Richard Willern in Gegenwart seines treuen ärztlichen Pslegers und Verwandten.

"Diefer Tob machte auf Brofessor Ofterobe einen erschütternben Einbrud. Es hat burch bas Zenanik des Krankenwärters Reck festgestellt werben können, daß in diesem Augenblicke ber Bahnfinn in ihm ausgebrochen ift. Er, ber ben frauken jungen Mann mit außerster Liebe und Schonung gepflegt und ihm noch wenige Augenblide por bessen Tobe die gärtlichsten Worte des Trostes und ber Beruhigung zugesprochen hatte, schrie auf einmal wild auf und erklärte, er habe seinen Reffen ermorbet. Er bebrohte auch ben hinzuspringenden Wärter mit dem Tode und fturzte bavon. Er eilte in seine Wohnung, ergriff einen Revolver, ben er seit langer Zeit stets handbereit hatte, und feuerte auf feine Gattin zuerft im Hause selbst ben ersten Schuß ab. Die ent=

seite Frau stücktete auf ben Borhof. Der Rasenbe folgte ihr und gab noch zwei Schüsse ab, bevor es ben durch den Hülferuf und die Schüsse aufsgeschreckten Mitbewohnern des Hauses, dem Diener und dem Assistenzarzt Dr. Schlenun, der im Laboratorium arbeitete, gelingen konnte, den Rasenden zu überwältigen. Der letzte Schußtraf die unglückliche Frau in den Rücken, zerstrümmerte das Schulterblatt, drang in die Lunge ein und verursachte eine innere Berblutung, deren Folgen Frau Ada Osterode in der zehnten Abendstunde erlegen ist.

"Professor Osterobe wollte offenbar noch Hand an sich legen. Dieses unselige Borhaben konnte indessen durch die Genannten, Dr. Schlemm und den Diener, rechtzeitig vereitelt werden. Professor Osterobe ist der Irrenanstalt übersgeben worden und ist Gegenstand der ausmerksamsten ärztlichen Untersuchung.

"Die Sachverständigen haben schon jetzt nach ben klar vorliegenden Thatsachen ihr Gut= achten bahin abgeben bürfen, daß der Staatsanwaltschaft wohl die Mühe erspart bleiben
wird, sich mit der überaus traurigen Angelegenheit weiter zu befassen. Das unselige Opfer,
Frau Aba Osterode, und der an demselben Tage
an typhösem Nervensieder verschiedene Herr
Richard Willern werden morgen von der Leichenhalle des Kirchhofs der Dorotheen-Gemeinde
bestattet werden. Die telegraphisch herbeigerusenen
Anverwandten, die Nutter des Herrn Willern
und die Eltern der jungen Frau, glaubten den
Wünschen des geistig Umnachteten und nicht mehr
Dispositionssähigen liebevoll dadurch zu entsprechen,
daß sie die sterblichen Ueberreste der Beiden, die
er am meisten geliebt hat, nebeneinander betten.

"Die Wissenschaft hat in Professor Osterobe eine bebeutende Araft verloren. Aber dieser Berlust ist allerdings älter, als das tragische Ereignis, über das wir hier berichtet haben. Die grundlegende wissenschaftliche Arbeit Osterodes ist bereits vor zehn Jahren abgeschlossen,

und die Herausgabe seines unvollendet gebliebenen Werses würde dem Gelehrten vielleicht eine starke Enttäuschung bereitet haben. Die Spuren der Berworrenheit sind hier schon deutlich wahrzunehmen, und vom Standpunkte der Wissenschaft ist es nicht zu beklagen, daß dieses Werk nicht zum Drucke gelangt. Durch das hervorragende Werk "Ueber die mechanischen Störungen des Gehirns" hat Prosessor Osterode dafür gesorgt, daß sein Name auf dem Gediete der psychiaterischen Forschung als erste Autorität geseiert und dauernd in Ehren bleiben wird."

Der Verfasser bieses Aufsatzes war Dr. 30= hannes Schlemm.

Ofterobe erkrankte in ben nächsten Tagen infolge ber furchibaren Erregungen sehr bebenklich. Er wußte ganz gut, wo er war. Er wußte, baß man ihn für verrückt hielt. Er verstand die Fragen, die an ihn gestellt wurden. Er mußte lächeln, daß man ihn für wahnstnnig halten konnte.

Aber dann fragte er fich: Folgt aus dem 11mftande, baß ich vollkommen Maren Sinnes zu sein glaube, folgt baraus, daß ich objectiv wirklich voll= kommen klar bin? Ich habe ben unwillfürlichen Sang, meine Collegen in ihrer Auffassung, daß ich geifteggeftort sei, zu unterftüten. Dabei bin ich boch ehrlich. Ist nun diese Kähigkeit des Simu-Itrens ober diese Lust am Simuliren nicht selbst schon etwas Krankhaftes? Und wenn ich mir vergegenwärtige, was da geschehen ist! Habe ich Richard getödtet oder ift er unter dem zufälligen Druck meiner Sände am Fieber gestorben? Ich weiß es nicht. Und was bann geschehen ift, ich weiß es erst recht nicht. Ich sah immer Flammen. Und ich hätte sie nicht getöbtet, wenn sie sich nicht versteckt hatte. Das hat mich rasend gemacht rasend, wie man so zu sagen pfleat, ober wirklich rafend im wiffenschaftlichen Sinne? Und bag ich's überlebe, daß sich der Schmerz um Richard so schnell abgestumpft hat, daß ich um fie so wenig trauere — ist das nicht auch krankhaft? Ich glaube,

hier sind Kranke, die weniger krank sind als ich. Ich muß mich allmählich beruhigen, wieder sestigen Jetzt sühle ich mich noch viel zu schwach und din viel zu seige, um in's Leben wieder hineinzutreten. Hier ist am wohlsten. Die Briese sind verbrannt, das weiß ich genau. Das Geheinmiß ist niemals über meine Lippen gekommen, und es wird mit mir begraben werden. Und bei allem Unglück ist mir doch das Schlimmste erspart geblieben: die Schande. Richard ist todt. Ich habe ihm vergeben und der Andern auch. Jetzt will ich mich nur ruhig sammeln, und wenn ich mich stark genug sühle, nun, dann mag die Arbeit aus Neue beginnen.

Ofterobe war gegen seine Umgebung ziemlich theilnahmloß geworben. Er sprach fast gar nicht. Er war nicht im Stande, sich viel zu beschäftigen. Er laß nur ganz leichte Lectüre. Im Register ber Anstalt war er aufgeführt unter ben Fällen ber tiesen Schwermuth.

Etwa zwei Jahre später erschien ein Werk. bas in ber medicinischen Literatur bas größte Aufsehen machte: "Sinnestäuschungen von Dr. Johannes Schlemm". Im Vorworte erzählte ber Verfasser, daß er zu diesem Werke angeregt worden sei burch seinen unglücklichen Lehrer Brofessor Ofterobe, ber über ben Gegenstand, ben er nunmehr in strenger wissenschaftlicher Sichtung als das Ergebniß jahrelanger Studien der Deffentlichkeit vorlege, ebenfalls fehr viel geschrieben und ihm einen Wuft von Manuscripten zurudgelaffen habe. In biefen sei allerbings fast Alles unbrauchbar gewesen, aber immerhin hätten fich unter ber Spreu einige Körnchen echten Goldes vorgefunden, und dafür wolle er seinem er= krankten Freunde und Lehrer dankbar die Hand schütteln. Außer ber Anregung und einigen wenigen, wenn auch burchaus nicht werthlosen Einzelheiten, die er ausschlieflich dem Verdienste Ofterodes qu= zuschreiben habe, bürfe er das ganze Werk in seiner Anlage, in seinen einzelnen Untersuchungen, in seinen Voraussehungen und Schluffolgerungen als fein

alleiniges geiftiges Eigenthum in Anspruch nehmen. Möge es nun gut oder schlecht sein — er halte es für seine Pflicht, den Namen Osterodes, den er bei diesem Anlaß habe nennen müssen, von der Verant-wortlichkeit für das Buch freizusprechen.

Inzwischen hatte sich der Zustand Osterodes nach der Ansicht seiner Aerzte derart gebessert, daß man seinem Antrag auf Entlassung kaum noch etwas entgegenstellen konnte. Er durfte sich schon seit langer Zeit frei dewegen. Seine Lectüre wurde nicht mehr überwacht. Man ließ ihn auch ungestört arbeiten.

Durch eine Zeitungsnotiz erhielt er Kenntniß von dem Erscheinen des Buches. Er ließ es sich durch seinen Diener anschaffen. Er las das heuch-lerische Vorwort. Er durchblätterte das Werk. Es war von Ansang dis zu Ende seine eigene Arbeit, und nur die wenigen durchaus unerheblichen Schluß-capitel, die einsach die Bilanz des Ganzen zogen, waren von Schlemm hinzugefügt.

Wenn er gegen bieses Plagiat öffentlich auf-

träte, würbe die Welt ihm glauben? Würbe man in einem solchen Proteste, dem die geistige Erregung über die erlittene Beraubung sicherlich auch einen leidenschaftlichen Ausdruck gegeben haben würbe, nicht den offenkundigen Beweis des Fortbestehens seiner geistigen Störung erblicken? Man hatte ihm seine Ehre als Wann gestohlen, nun stahl man ihm seine Ehre als Wissenschafter! Er ergab sich auch darein, wenn auch nicht ohne heftigen Kamps.

Er wurde so erregt, daß seine Entlassung, die schon angeordnet war, auf seinen eigenen Antrag gestundet wurde. Von der Ursache der Erregung sprach er mit Niemand. Er blieb noch ein volles Jahr in der Anstalt.

Im März 1869 hatte man ihn borthin gebracht, im Frühjahr 1872 zog er in sein altes, großes, einsames Haus wieder ein. All die gewaltigen Borgänge, die sich in jenen bedeutungsvollsten Jahren unserer Geschichte ereignet hatten berührten ihn nur wenig. Er wußte kaum, daß inzwischen ein deutsches Reich mit einem Kaiser an ber Spitze entstanden war. Das Laboratorium war geschlossen. Er arbeitete regelmäßig in den beiden Zimmern des ersten Stocks an einem großen, mehr philosophischen als medicinischen Werke über Simu-lation. Er las sehr viel und sprach fast gar nicht. Wit der Außenwelt verkehrte er überhaupt nicht mehr. Er hatte Angst davor, dem Dr. Johannes Schlemm zu begegnen. Er wußte nicht, wie er sich diesem gegenüber stellen solle.

Die Besorgniß war unbegründet. Herr Dr. Schlemm war auf Grund seines bahnbrechenden Werkes über Sinnestäuschungen als ordentlicher Professor an eine erste Universität Süddeutschlands berufen worden.

Ofterobe blieb ben ganzen Tag über auf seinem Zimmer. Mitunter machte er einen Kleinen Rundsgang von wenigen Minuten burch ben verwilberten Garten. Allabendlich aber kurz nach Sonnenuntergang unternahm er seinen größeren Spaziergang.

So hatte er es jahrelang gehalten. Die Nachbarn nannten ihn den "verrückten Brofessor." Die einzigen Leute, die außer den Hausgenoffen das Wort an ihn richteten, waren die beiden Pförtner der Kirchhöfe, die ihn allabendlich am Gin= und Ausgange erwarteten und regelmäßig ihr kleines Trinkgeld erhielten.

\* \*

An einem sehr kalten Januarabend dieses Jahres wartete der Pförtner am Ausgang des Charité-Kirchhofs ungewöhnlich lange. Der Professor hatte sich jedenfalls verspätet. Es war schon ganz dunkel geworden, und die trockene Kälte war um so unangenehmer, als ein eisiger Wind aus Osten blies. Bergeblich tradte der Pförtner vor der Gitterthür in Keinen Schritten auf und ab und suchte sich durch kräftige Bewegungen mit den Armen, indem er weit ausholend diese über der Brust zussammenschlug, zu erwärmen. Der sonst so pünktsliche Professor ließ sich heut nicht blicken. Der Alte wartete noch eine halbe Stunde. Dann suchte er grommelnd seine warme Stude auf.

Am andern Morgen traf er mit seinem Collegen vom andern Kirchhof zusammen.

"Der Professor ist ja gestern nicht gekommen." "Doch! Wie immer, als es schlummerig wurde,

furz nach vier."

"Und ich habe bis nach sechs Uhr dagestanden. Das ist doch merkwürdig."

"Und er ift nicht hinausgegangen?"
"Nein."

"Das ist allerbings merkwürdig. Dann nmß er ja noch hier sein."

"Wir wollen uns jedenfalls nach ihm umsehen. Es könnte ja was paffirt sein."

"Es wird doch nicht!"

Und die Beiben machten sich auf den Weg. Aufmerksam spähend schritten sie erst auf den großen und dann auf den Kleinen Wegen daher.

Als sie den kleinen Kirchhof der Dorotheenftädtischen Gemeinde langsam durchsuchten, sahen sie gleichzeitig auf einem Grabhügel eine schwarze Gestalt zusammengehockt. "Der Professor!" sagte ber Gine leife. "Er ift eingeschlafen."

Vorsichtig nahten sie dem Grade. Der Prosessor, der, wie sein Diener später bekundete, sich schon in den letzten Tagen sehr schwach gefühlt hatte, hatte entweder eine plötliche Anwandlung von Schwäche verspürt, oder er war zu müde gewesen, um den Weg fortzuseten. Kurz und gut, er hatte sich auf einen der Kleinen Gradhügel gesett. Vielleicht war er da eingeschlasen. Sin Herzschlag hatte seinem Leben ein schnelles und schmerzloses Ende gemacht. Er hatte die Füße weit von sich gestreckt. Sein Oberkörper war nach der linken Seite hin gesunken und der Hut war ihm vom Kopf gefallen.

Der Grabhügel, auf bem die Leiche gefunden wurde, sowie der banebenliegende, thaten sich burch besondere Pflege hervor. Auf dem Stein des einen standen die Worte:

Richard Willern

geboren am 12. Januar 1844 zu Tilfit gestorben am 13. März 1869 zu Berlin. Auf bem Hügel baneben war zu lesen:
Aba Ofterode, geb. Buchner
geboren am 5 Juli 1839 zu Königsberg i. Pr.
gestorben am 13. März 1869 zu Berlin.

Und nebenan ift noch ein Plat frei, und ber Stein, ben bie Anverwandten bestellt haben, wird bie Aufschrift tragen:

Alexander Ofterobe geboren am 5. September 1819 zu Danzig. gestorben am 9. Januar 1889 zu Berlin.



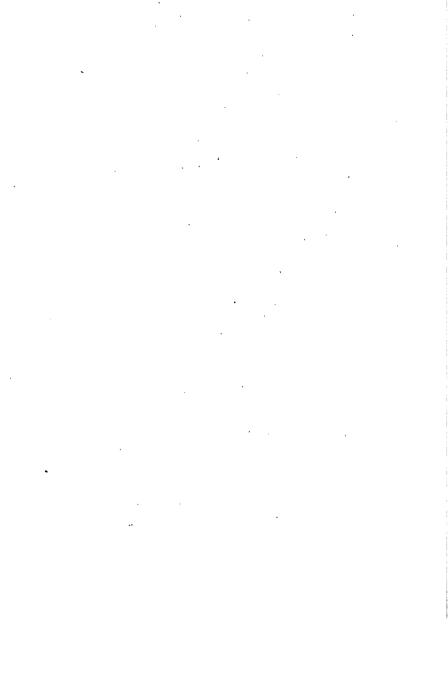

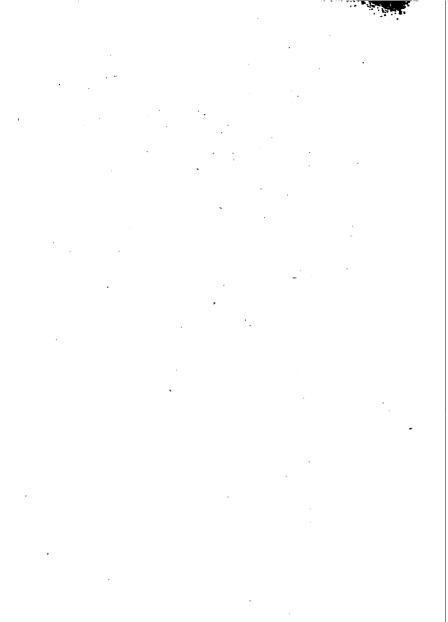



Bar

